## Der Unterrock

in ber

# Weltgeschichte.

Bon

feodor Wehl.

Griter Band.

Hamburg,

Die galanten damen der weltgeschichte. ...

Feodor von Wehl

# THE DORSCH LIBRARY.

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.

CT 3202 .W4

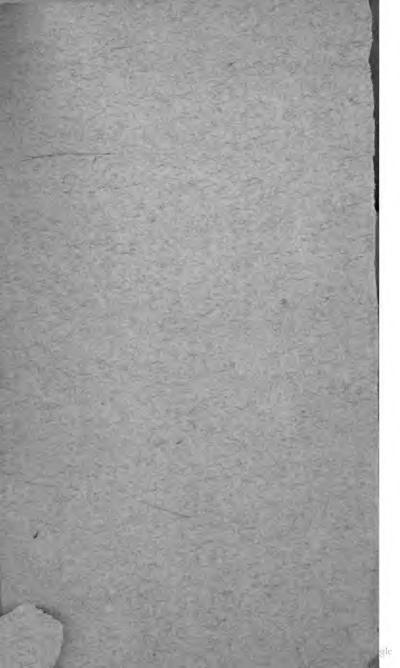

## Der Unterrock

in ber

## Weltgeschichte.

Von

Leodor Wehl.

Griter Bant.

Hamburg, B. S. Berenbsohn. 1848.

## Feodor Wehl's L'UISTOIRE BN JUPON.

#### Die

## Galanten Damen

ber

## Weltgeschichte.

124594

Bon

feodor Wehl.

Erfter Banb.

Hamburg, B. S. Berenbsohn.

#### I.

Hus dem: "Siècle de Louis XIV.

et Louis XV."

# Inhalt.

| CHILL |
|-------|
|       |
| 8     |
|       |
| 39    |
| 85    |
| 155   |
| 187   |
|       |

### Einleitung.

Es ist eine sonderbare Absicht, mit welcher der Berfasser ber nachstehenden Charakteristiken dieselben zu schreiben unternimmt. Er will nämlich versuchen die galanten Frauen in einem anderen Lichte darzustellen, als man es bisher hat wagen mögen. Die alten Traditionen, die verrotteten Borurtheile, die trivialen Begriffe von Sitte und Moral sollen bei Seite geschoben und die Wesen, die Naturen jener historischen Damen von einem Standpunkte aus gewürdigt werden, der uns erlaubt, sie nachsichtsvoller und milber zu beurtheilen, als es seither geschehen.

Damit man uns aber nicht misverstehe, wird es nöthig, ausdrücklich zu bemerken, daß nicht in unserem Blane liegt, die Frivolität zu beschüßen und die laxen Tugendmaximen in Ehre zu bringen, die wir zur Zeit, als das Maitressenhum in Blüthe war, auf den Thronen und in den vornehmen Kreisen der civilisitren Länder im Schwange sehen. Im Gegentheile. Es giebt Niemanden,

ber ftrenger und rigoureuser verfahren fann, wo es gilt, bie Lafter und ichlechten Gigenschaften ber menschlichen Seele verbammen, als ber Autor, ber mit bem nachfol= genben Werke vor bas Bublifum tritt. Richtsbestoweniger aber icheint es ibm an ber Beit, bas Unbenfen jener geschichtlichen Frauen bon bem trabitionellen Schmute gu reinigen, mit bem man es jo verschwenderisch beworfen hat. Reine biefer Personen ift rein und unbeflect, aber auch feine fo schlimm, als es Mode geworben, fie abqu= fdilbern. Sie haben ihre Fehler, ihre fcmachen Seiten, ibre verwerflichen Gigenheiten, es ift mabr, aber wir treffen bei einigen unter ihnen auch auf Große ber Em= pfindung, auf ruhrende Buge, auf icone und edle Thaten. Ihr Leben ift nicht fo nichtsnutig, als man benft; nicht fo prachtig als man glaubt. Wenn man es mit einiger Aufmerkfamkeit betrachtet und verfolgt, fo findet man oft, daß fie von enticheibenbem Ginfluffe auf geschichtliche Ereigniffe gewe= fen und bag hinter bem ichwelgerischen Bompe, ber fie um= giebt, eine gewiffe weinenbe Melancholie verborgen ift.

Man befindet sich im Irrthum, wenn man glaubt: diese Weiber seien die Maitressen der Könige geworden, weil sie schön und leichtsinnig waren, weil sie weiße Sände hatten und zu kuffen verstanden. Um dieser Eigenschaften willen konnte ein König wohl eine Stunde, eine Nacht, einen Monat mit ihnen verbringen, aber um Jahre lang mit ihnen zu verkehren, um sie immer um sich zu haben, um sie zu lieben, dafür bedurfte es mehr. Die süßen

Reize eines ichonen Rorpers, bie fleinen Runfte einer Rofette befommt man balb jum Überbruffe. Ge ennupirt auf bie Lange, bies Bublen im Saare, bies Laufchen bes Bergicblages, bies ftereotype Lächeln und ewige Rleiber= prunken. Man wird mube an biefem Ruffen und Rofen, an biefem Tanbeln und Saticbeln. Dichts ift leichter befriedigt, ale bie Sinnlichkeit, felbft bie überreigtefte und raffinirtefte. Der fleischliche Genuß ift balb erschöpft und wird ba fehr leicht zum Efel, wo ber Beift ihm feine Abwechselung und verführerische Steigerung ge-Der Beift aber ift es hauptfachlich, ben wir mährt. biefen Maitreffen zuerkennen muffen. Ihre Briefe, ihre Aussprüche und Bemerkungen beweisen bas beutlich. Gie ftrogen von Wig, ichlagenden Bointen und treffenden Reflexionen. Welch ein Gebankenreichthum g. B. in ben "Lettres de Madame La Marquise de Pompadour!" Belch ein feines Urtheil! Belch eine grazieuse Art feine Meinung zu fagen! Ja, hier und ba, welch eine garte Naivetat, welch eine ichone Barme bes Bergens, welch eine Erhabenheit ber Gefinnung! Diefe Erhabenheit ber Befinnung aber, wer zeigt fie mehr und ruhrenber, als bie La Ballière, biefe garte, buftige Seele, biefe veilchenhafte Bescheibenheit, Diese taubenähnliche Unschuld! Man wird weich geftimmt, wenn man an fie benft. Dan fieht fie lebhaft vor fich, biefe feine, leibenbe Bestalt, mit ben großen, wehmuthigen Augen und ben blonben, ein wenig in bas Rothe hinüberfpielenden Saaren. Gie fniet vor

bem Ronige, fie fchmiegt fich an feine Fuße, fie betet ibn an. Wenn er ba ift, lachelt fie; fie fcherzt, fie necht fich Wenn er fort ift, wirft fie fich auf bie Erbe mit ihm. und fammert, baß fie verworfen und fchlecht fei. giebt feine reigenbere und triftere Erscheinung, ale biefes Meib. Ich werbe melancholisch, wenn ich an fie bente. Jules Janin in feinem Buche: "Barnave" lagt fie folgenbermaaken ichilbern: J'ai vu sous les fenetres du palais de Saint-Cloud la duchesse de La Vallière; elle avait six ans, elle était déjà pensive et rèveuse, un simple chapeau de paille couvrait sa tête, et elle baissa les yeux quand le jeune prince vint à passer." 3hr Bortrait haftet in Diefer Geftalt lebendig in meiner Borftellung. Ich traume oft von biefen garten, blaffen Bugen, biefer ichmächtigen, leibenben Rigur. Die Stirn ift gebankenvoll, ber Mund feingeschnitten, bas zeigt ein Lacheln, bem man anmerkt, bag es bem Babe ber Thranen entstiegen. Es thut einem meh, Man wird traurig babon. Das Gegentheil Lächeln. aber ift bei ber Dubarri ber Kall.

Die Dubarri ift unter ben Maitressen, was Boltaire unter ben Dichtern. Sie ist wisig, voller Esprit und übersprubelnder Laune. Ihr Gott ist das Bergnügen, ihre Religion der Humor. Sie opfert die ganze Welt einem Bonmot. Das Lachen ist ihr Philosophie. Was sinnen, benken, träumen! "Der gute Einfall, das ist meine Macht," sagte sie, "damit herrsche ich, damit unterwerfe

ich mir die Menichen." Der gute Ginfall, in ber That, ber mar es, ber fie reigent, unwiderftehlich machte. Gie feffelte und überragte bamit alles. Ihre Freunde bob und ergobte, ihre Feinde fturzte und übermaltigte fie bamit. Wer will einem guten Ginfalle troten! Wie befiegt man ihn? Alle Mittel und Wege find umfonft. bringt ihn nicht unter. Bas nütt bem Felbheren bie Urmee? Er fann bamit nicht gegen ben guten Ginfall gu Felbe ziehen. Bas nutt bem Reichen fein Bermogen? Er fann ibn bamit nicht vernichten. Bas nütt bem Belehrten bie Wiffenschaft? Er fann ibn bamit nicht hinmeg bisputiren. Gegen ben guten Ginfall ift nichts von Wirfung, nichts als bie Reinheit ber Geele, als bas mabre Bathos ber Tugend. Wo aber war bamals bergleichen zu finden? Wir wollen nicht ungerecht fein. Bielleicht in irgend einem ftillen Binfel; in irgend einer Wohnung bes Burgerthums. Das Burgerthum zeigte noch Tugend zur Beit Ludwig bes Bierzehnten. 3m Regne de Louis XIV. beißt es: "Un motiv éloignait Louis XIV. de sa capitale; il craignait d'abord d'exposer le scandale de ses amours aux yeux de la bourgeoisie, la seule classe de la société où la decence des moeurs subsiste ou subsistait encore."

Diese Bemerkung, die eine treffende Wahrheit zeigt und die im Allgemeinen zur Anwendung gebracht, bekundet, daß das Königthum entartet, wenn es anfängt, die Ressidenz zu fliehen, um sich auf feine Lustschlöffer, Solitü-

ben und Bellevues zu begeben, diese Bemerkung, sage ich, wollen wir bahin gestellt sein lassen. Wir halten uns an nichts, als an ben König, ben Hof, ben Abel bamaliger Zeit. Teber weiß und kennt es, wie tief er gesunken und herabgewürdigt war. Wie Beaumarchais durch seine Einfälle ber bezeichnendste Schriftsteller seiner Beriode wurde, so wurde die Dubarri baburch die remarkabelste Dame berselben. In ihr hatte das Maitressenthum seine genialste Höhe erreicht und beswegen mußte es mit ihr auch sein Ende sinden.

Es ift nicht ber bloge Bufall, ber bie Dubarri unter bem blutigen Beile ber Buillotine endigen ließ. 3m Begentheile, es war bies eine historische Nothwendigkeit. Das Maitreffenthum, bas ein bedeutsames Element in ber, die Revolution hervorrufenden Epoche gewesen, mußte nothwendiger Beife in ben Sturg berfelben bineingeriffen Die Befchichte, bie bie Contrafte liebt und am werben. beutlichsten beweist, bag ber eine ben anderen hervorruft, mußte es zu Wege bringen, bag bie lachenbfte Maitreffe bas traurigfte Enbe nahm. Mit bem Konigthum mußte bas Maitreffenthum finten; mit Ludwig bem Sechzehnten mußte bie Dubarri enthauptet werben. Die Gine mit berfelben Unfchuld, wie ber Unbere; benn bie Dubarri ift bekanntlich eine autherzige, freundliche und im Bangen genommen eine fehr unschäbliche Berfon gewesen. war bas verkorperte Genie ber Frivolität; ja, fie mar mehr, fie war wenn man fo fagen fann, die verforperte Poefie ber Lüberlichfeit, Die Illuftration ber weiblichen Sittenverderbtheit. Schlecht war sie, aber nicht bos. Ihre ganze Lasterhaftigleit bestand barin, baß sie bie Tugend verlachte. Sie kam ihr komisch vor. Aber nicht nur ihr, ber ganzen Zeit, in ber sie lebte. Damals war Alles ridicul: Gott und die ganze Welt, am meisten aber ber Ernst. Der Ernst compromittirte, er war eine Blame.

Die Dubarri begriff und benutte bas. Diese Klugscheit ist ihr einziges Berbrechen. Darum konnte, barum burfte sie nicht unter bem Beile bes henkers fallen. Sie siel barunter weil bas Maitressenthum mit bem legitimen Königthume bestraft und gebüßt werben follte.

Dieses Maitressenthum aber in seinen hervorragenbsten Erscheinungen und Persönlichkeiten, so wie in seinen Einstüffen auf die Zeit und Geschichte der französischen Nation darzustellen, das ist der Zweck des nachfolgenden Werkes. Wir wollen ihn in kurzen, pikanten und überssichtlichen Schilderungen zu erreichen suchen; in Schilderungen, die wie wir hossen und wünschen, bei den Lesern einiges Interesse erwecken und sie ohne Zweisel jene von Larochesoucault ausgesprochene Ansicht als wahr werden erkennen lassen, jene Ansicht nämlich: "on ne méprise pas tous ceux qui ont des vices, mais on méprise tous ceux qui n'ont ancune vertu."

#### Louise Françoise de la Baume le Blanc,

Duchesse de la Vallière.

Ge giebt Befichter, bie gleichsam ichon baburch fur ben Schmerz prabeftinirt zu fein icheinen, bag es ihnen unmöglich ift bie Freude auszudrücken. Es erhalt alles einen ernften, triften Musbruck in ihren Bugen, bas Lächeln fogar; es fommt ftets mit einem leifen Unbauche ber Wehmuth, mit einer ftillen Erinnerung bes Grames. Man muß immer an verlorene Buniche, geftorbene Soffnungen und begrabene Traume benten, wenn man es gewahr wirb. Die Blide laffen Thranen, ber Athem Seufzer, ber gange Ausbrud Sorgen burchwachte Nachte ahnen. Es macht melancholisch, ein folches Beficht; man konnte weinen bei feinem Anblick. Das ber La Ballière giebt ein Beispiel bavon. Man vermag es nicht zu betrachten, ohne gerührt babei zu werben. Es liegt ein fonberbares Etwas in biefen blaffen Mienen; in biefen blaubraunen Augen, beren feuchter Glang von langen, schwarzen Wimpern beschattet wird; auf biefer gewolbten

penfiven Stirn; auf biefen feinen, frifden Lippen. Diefes sonderbare Etwas ift ber verschleierte Bedanke bes Un= glude, ber uns geheimnigvoll entgegen weht aus ber ichlanken, garten Geftalt, aus bem vollen, blonben Saare, bas in die rothliche Farbe hinüberspielt; aus ben Reigen biefer ichonen, langgeschnittenen Sand, bes gartgebauten Bufens, ber eblen Form bes Salfes und ber Arme, aus bem fast unmerflichen Sinfen bes Fußes. Er gab fich fund im Rlang ihrer Stimme, im Schlag ihres Bergens, in ber weichen Anmuth ihrer Bewegungen. Es war un= möglich, ihm zu wiberftehn. Man wurde bavon ange= zogen, gefesselt, bingeriffen. Man fühlte fich fromm geftimmt von ihrem Unblick, bezaubert vom Rauschen ihrer Rleiber. Das Mufterium einer fconen Geele gitterte in ber Atmosphare, bie fie umgab und verlieh ihrem Wefen bie wunderbare Gewalt, ber Ludwig ber Bierzehnte nicht zu widersteben vermochte.

Er war bamals noch jung bieser König. Das Glück begünstigte ihn noch; er wurde noch angebetet vom Volke. Die Dichter, die Nedner, die Geschichtschreiber und Künsteler wetteiserten in ihren Produktionen, seinen Namen zu seiern, seinen Ruhm zu vergrößern. Er konnte sich für den Jupiter Europas halten. Er trug den Donner der cultivirten Welt in seiner Hand und Mazarin sagte: "qu'il y a dans cet Regent de quoi faire quatre Rois et un honnète homme!"

Dennoch aber war Lubwig ber Bierzehnte nichts, als

ein ichwacher Menich. Der Bomv, ber Glang, bas Glück und bie Liebe find verflogen. Die Rachwelt hat bas Urtheil gesprochen. Ludwig ber Große, ber Bielgeliebte, beißt es, verftand nichts, als icon zu tangen, artig gu fechten und gut auf bem Pferbe zu figen. Er haßte bas Lefen und wußte faum einen Brief zu fchreiben. Bon ber Welt liebte er nichts, als fich und fein Bergnugen. Das Blaiffr mar fein Gott, fein Cultus, fein Lebens= princip. Nur baran bachte, nur bavon traumte er. Was galt ibm bas Glud feiner Unterthanen, ber Wohlftand feines Lanbes? Das fummerte ihn nicht; bafur fprechen Die Dragonnaben, ber Wiberruf bes Chifts von Mantes, ber Ginbruch in Flandern, in die Franche = Comte, ber Rrieg mit Solland und mit ber englischen Nation. Das that und begann er Alles, ohne zu überlegen, ohne zu berathen, nur weil es ibn amufirte, ober weil es einem Minifter gefallen ober einer Maitreffe beliebte. ihnen und feinen Launen bing er ab. Er ließ fich be= berrichen von Capricen, von Ginfällen, von galanten Grillen. Bom Ernfte fannte er nur ben Bomp, von ber Burbe nur ben gefälligen Unftand.

"Inmitten aller gemachten und zusammengeliehenen Größe," heißt es in "Les crimes des reines de France" "zeigte er boch niemals jenen Muth und jene Erhabensheit ber Seele, die feine Schmeichler ihm im verschwensberischeften Grade zugesprochen haben. Er glich jenen indischen Gögen in ihren prächtigen Bagoden, die von

Säulen, Gold und Teppichen glanzen und darunter nichts als eine Art Carrifatur verbergen, von denen der unter= richtete Mensch die Augen mit Widerwillen wendet und vor denen nur die Thoren in die Knie fallen."

Bu biesen Thoren gehören besonders die französischen Boeten, welche die Traditionen über Ludwig den Vierzehnten mit großer Begeisterung und Liebe in ihre Träume und Musionen aufzunehmen psiegten. Sie halten Louis quatorze für den größesten König, weil er der prächtigste und seine Zeit für die glücklichste, weil sie die lustigste war. Diese Bälle, dieser Bomp, diese großen Feuerwerke und theatralischen Aufsührungen. Diese Helden Condé, Türenne; diese Dichter Corneille, Racine, Molière! Welch ein Glanz des Neiches, welch ein Ruhm der Nation! rusen sie aus. Wahrlich, das Alles schuftund erzeugte die Sonne von Frankreich, Louis quatorze!

Auch Jules Janin in der Vorrede zu seinem Buche: "Barnave" sagt: "Voici Louis XIV., entouré de toutes les pompes de son règne: à sa voix Versailles s'élève, le commerce renait, les arts sleurissent; à tout ce qu'il touche le Roi imprime un caractère de grandeur, ses faiblesses même sont ennoblies par je ne sait quel éclat de bon goût."

Dieser éclat de bon gout aber, was verbirgt, was verhüllt er nicht Alles! Welche Laster, welche Verbrechen versteden sich in den Falten dieser Glanz umstrahlten Epoche! Wahrlich, es war so weit gekommen, daß die

Tugend zur Lächerlichkeit und die gröbsten menschlichen Schwächen zur Mobe wurden. Man zuckte die Achseln über ben ehrlichen Mann und hieß die gute That eine betise. Als klug, als gescheut, als ein Mensch von Welt galt nur Der, ber die meisten schlechten Streiche mit ber breistesten Stirn und mit einer gewissen lächelnsben Grazie that.

Dente man fich nun mitten in biefe Beit, biefen Sof, biefe Umgebung bas ftille, fuße Wefen ber La Balliere Welch ein Abstand! Welch ein Contraft! Sie erschien wie bie lebendige Ibylle, bas mandelnde Mahrchen aus "Taufend und eine Nacht" unter ben frivolen Tages= geschichten, unter ber chronique scandaleuse. Athem war Duft, ihr Blid Monbichein, ihre Stimme Nachtigall. Sie mußte hervorstechen, auffallen und bie Mugen auf fich lenken. Es geschah. Ludwig ber Bierzehnte bemerkte fie. Er mar bamale, wie fcon gefagt, noch jung. Sein Beift hatte noch fuße Illufionen, noch fcone Regungen. Er traumte manchmal von ber Dacht ber Liebe, vom Fluge einer erhabenen Geele, vom Schlage eines glücklichen Bergens. Uch, bie Rammerfrau ber Ronigin, Unna von Desterreich, la Dame de Beauvais, bie er zuerst geliebt, hatte ihm nur welke, finnliche Reize geboten. Die junge leichtsinnige Mademoiselle de Lamotte-Argencourt, bie ihr folgte, fonnte ihn auch nicht befriedigen. wußte nur zu ichergen, zu tanbeln, zu fuffen. Debr schon vermochte ihn anzuregen Olympe Mancini, bie

Nichte bes Carbinal Mazarin. Sie war schön und kokett. Sie befaß Stolz und Ehrgeiz. Sie wollte Königin von Frankreich werden. Als sie aber von ihrem Oheim hörte, daß das eine Unmöglichkeit sei, wurde sie Gräfin von Soissons und Mutter des Prinzen Eugen.

Louis der Vierzehnte ward krank aus Gram über die Untreue feiner Olympia. Man fürchtete seinen Tod, aber die Gräfin blieb standhaft. Sie kam nicht an sein Bett, sie weinte nicht, sie rang nicht die Hände. Sie schiefte und ließ sich nach seinem Besinden erkundigen. "Welch ein grausames Herz," sagte der junge König, "sie hat mich nie geliebt, ich will sie vergessen und mir eine andere Geliebte suchen."

Diese andere Geliebte wurde die Schwester Olympia's, Maria Mancini. Sie war voller Angst um das Leben des Königs gewesen. Sie hatte gezittert, gebetet, sie hatte Thränen vergossen. Das rührte Ludwig. Es ist so schön zu wissen, daß Jemand tiesen, innigen Antheil an uns nimmt; daß er bebt, wenn er uns in Rummer denkt; erröthet, wenn er unseren Namen hört. Uch, so etwas schmeichelt immer, einem Könige selbst, selbst Louis quatorze!

Er neigte sich Maria Mancini zu, obwohl sie nicht schön war. Sie hatte kleine Augen, einen großen Mund, einen gelben Teint. Auch ihr Bau erschien nicht vorztheilhaft. Sie war sehr mager und ohne weiche Formen. Nichtsbestoweniger gesiel sie bem Könige. Sie hatte viel

Wahrheit und Anmuth in ihrem Wesen. Ihr Geist besaß jene Stärke und überwältigende Macht, die bei den Maitressen der Könige über Alles gefährlich werden kann, wenn eine wirkliche Liebe sie nicht bändigt und die Grazien sie nicht im Zaume halten.

Bei Maria Mancini geschah bies und man ließ beswegen bas Berhältniß zuerft ohne Störung und hemmniß. Ginmal wollte man ben faum genesenen Ronig nicht wieber in Aufregung bringen und bann, man furchtete feine neue Leibenschaft nicht. Die Ronigin Mutter glaubte barüber rubig fein zu konnen. Gie meinte, Maria Mancini fei nicht schon genug, um ihren Gobn auf bie Lange gu feffeln. Der Baglichfeit wird man überbruffig, bachte fie und Magarin . . . Magarin bachte bas auch. Vor ber Sand berrichte und regierte er, bas mar ihm genug. Er ließ bem Konige gern fein Bergnugen. Es war unschulbig genug. Die beiben Liebenben lafen Gebichte, Romane und Dramen. Maria lebrte Louis bie italienische Sprache, ne lehrte ihn lefen, benten, empfinden im Beift und in ber Gluth biefes Ibioms bes Gubens.

Nach und nach schien bies aber boch gefährlich zu werden; man trennte das Baar, man untersagte ihm, sich zu sehen und zu sprechen. Die Königin Mutter sand, baß auch die Häßlichkeit reizend und verführerisch werden könne. Maria muß verheirathet werden, äußerte sie zu Mazarin und Mazarin gab ihr Necht. Er sah sich nach einem Manne für seine Nichte um. Maria gewahrte bas. Sie

jéprieb an Lubwig: "Que n'usez-vous de votre pouvoir? Vous obéissez à un Prêtre, vous, qui pouvez faire trembler l'Europe! Un coup d'autorité vous couvrirait de gloire; c'est l'amour qui m'a faite votre sujette, mais vous n'êtes pas digne de moi, si vous aimez à servir. Je vous aime comme mes yeux: j'aime encore plus votre gloire. En Italie du moins je ne verrai pas mon amant gouverné en tout, en tout conterdit."

Und Louis quatorze, was that Louis quatorze? Er ging zu seiner Mutter, bat, flehte und umfaßte ihre Knie. Umsonst, Maria wurde entsernt. Als sie sich aus seinen Armen riß, sagte sie jene denkwürdigen Worte, die Macine so glücklich in seiner "Berenice" angebracht hat und welche lauten: "Sire, vous êtes Roi, vous pleurez et je pars!"

Sie reifte wirklich und Ludwig weinte in der That. Er weinte einige Tage, bann beschäftigten ihn die Gestanken an seine heirath. Man hatte beschlossen, ihn mit der spanischen Brinzessin Marie Therese von Österreich zu vermählen. Dabei gab es But, Keten, Aufzüge; das lockte den König. Auch war die Infantin von außersordentlicher Schönheit. Ihr Gesicht erschien ebel, ihre Augen schön, ihr Teint weiß und ihr Wuchs von üppisger Külle. Für den Augenblick war das hinreichend, um den König zu fesseln, aber auch nur für den Augenblick. Im es auf die Länge zu thun, sehlte es ihr an Geist

und Leidenschaft. Ihre angeborene Gerzensgüte wurde Ludwig balb ennuyant, ihre Bigotterie ihm läftig. Er sehnte sich nach Emotionen, nach verstohlenen Rendez-vous. Ein Verhältniß mit henrietten von England, der Gemahlin seines Bruders, erregte zu viel Aufsehen und Argerniß in seiner Familie. Diesen auszuweichen sah er sich nach einer andern Schönheit um, die sein herz zu fesseln im Stande wäre.

Aber mo fand er eine? Reine fagte ihm gu. Die Frauen am Sofe waren ihm zu frivol und fchlecht. Das reigte ibn nicht. Er wollte auf feine Geele, auf fein Gemuth mirten laffen. Wer aber fonnte bas mehr, als bie La Ballière? Sie liebte Ludwig, fie betete ibn an. Gie feufzte oft: Uch, bag er fein Ronig mare! Daß ich in feine Urme fturgen burfte! Stundenlang faß fle und traumte von ihm. Gie fah fein Muge, fle borte feine Stimme. Sein Thun und Laffen, fein ganges Wefen war ibr befannt. Gie mußte: wie er ging, wie er gu Bferbe faß, wie er eine Rofe brach. Gie hatte ibn oft gesehen, viel belaufcht. Es blieb ihr bie Beit bagu. Gie wurde wenig beachtet. Gie mar ein armes Chrenfraulein bei Sofe, bas feine Unbeter, feine Berehrer batte. Man fagte ihr wenig Schmeicheleien, wenig galante Borte. Gie wurde roth, wenn man fie anfah. C'est bete, zischelte man und manbte ihr ben Ruden. Dan sprach nicht von ihr, man mußte von ihr feine galanten Abenteuer, feine gartlichen Stellbicheine zu ergablen. Darum fannte

fie auch ber König nicht. Er erinnerte fich kaum, fie gesehen zu haben. So unbedeutend war fie.

Wie aber kam fie zur Bebeutung? Es klingt wie ein Mährchen, wie eine fentimentale, deutsche Novelle. Der Mondenschein spielt eine Rolle darin. Man könnte ansfangen wie die triften Sagen des Nordens: es war einsmal ein König und eine Königin.

Die Königin war nicht glücklich. Sie erschien bei Sofe, sie tanzte, sie bichtete, sie machte Jagben und Promenaden mit. In der Stille weinte sie. Den König langweilte das. Er machte sich los von ihr, wo er konnte.

Eines Abends verließ er sie. Sie hatte geklagt, seine Mutter gescholten, sein Bruber vermittelt. Es machte ihn mürrisch. Er wollte Zerstreuung haben, aber welche? Das Vergnügen war erschöpft. Theater, Bälle, Maskeraben, Konzerte, Jagben und Feuerwerke, alles hatte man versucht. Bas jetzt unternehmen? Ei nun! Es war eine schöne Nacht. Die Sterne schienen und die Nachtigall schlug. Man konnte es einmal mit dem Schwärmen versuchen, mit der Melancholie. Die Neichen, die Vornehmen empfinden sie immer, wenn sie sich aus ihrem Luxus heraus, einmal in die stille Natur hineinbegeben. Das Nauschen der Bäume, das Ziehen der Wolken, das Plätschern der Wellen stimmt sie weich. Sie denken mit Wehmuth an eine welkende Blume, an einen sterbenden Schmetterling.

Much Ludwig mochte es fo ergeben. Er verfant in

Traumereien, aus benen ihn jedoch fehr bald bas Mauschen schleppender Rleider weckte. Er fah auf und bemerkte brei Damen, die sich in ein Bosquet verloren.

Da giebt es ein Abenteuer, fagte er gu feinen Begleitern. Lagt und bie Coonen beim Rendeg-vous überrafden. Gefagt, gethan. Man fcblich fich naber, man laufdite binter ben Baumen. Aber mas borte man ba? Reine Ruffe, feine Liebeofdmure, feine Geufger. waren brei junge Chrenfraulein. Gie fprachen vom letten Ballet bei Sofe: welcher Ebelmann ihnen am beften ge= fallen, welcher Tanger am ichonften getangt. Man nannte ben Marquis b'Alincour, ben herrn von Armagnac, ben Grafen Guiche, turz, alle Berren am Bofe, nur ben Ronig nicht. Miemand lobte feinen Bang, feine Schonbeit, fein Berg. Ludwig verbroß bas, er argerte fich. Plöblich aber borte er eine von ben Damen, bie bis jest ge= fchwiegen hatte, fagen: "Ad, ift es möglich, folche Menichen gewahr zu werben, wenn fie um ben Konig find!"

"Gi feht boch," riefen die Andern, "muß man benn Konig fein, um Dir zu gefallen!" -

"Nein," erwiderte die Berspottete, "bie Krone erhöht feine Schönheit nicht, fie vermindert nur ihre Gefährlich= feit. Er wurde fur ein empfindendes Berg zu hinreifend fein, wenn er nicht Konig ware!"

Diefe Borte brachten auf Ludwig einen großen Gin= bruck hervor. Er fühlte nur zu fehr ben Reiz, um feiner felbst willen geliebt zu fein. Geine Gestalt erhob fich, feine Augen glanzten. Er fühlte fid, gludlich und gerührt. Er hatte zu ben Fugen biefes Mabchens fturgen mögen, biefes Mabchens, bas er nicht fannte, beren Stimme er fich nicht erinnerte, beren Namen er nicht roußte.

Wer war sie? Wie nannte sie sich? Woran sollte er sie erkennen? Ei nun, er verließ sich auf seinen Instinkt, auf sein errathendes herz. Sie mußte zum hofstaate gehören, zu ben Damen des Pallastes, wohin er sie zurücktehren sah. Natürlich folgte er. Es drängte ihn Entscheidung zu haben und da er wußte, daß die Königin Birkel hatte, begab er sich in dessen Mitte. Wer war glücklicher, als Marie Therese? Er kommt sich mit mir zu versöhnen, dachte sie; er wird mich lieben. Er sucht meinen Blick, meine Nähe. Urme Majestät! Du irrst! Der König kam nicht, um dich und beine Verzeihung zu suchen, er kam um seine Schöne aus dem Bosquet zu finden.

Da fagen die Fraulein, die Ehrendamen, die stolzen Comtessen und Dudessen, die Prinzessinnen und Königinnen, da mußte auch seine Geliebte sigen. Aber wo? Er musterte mit den Augen, er schweifte damit durch die Sale. Überall Glanz und Pracht, überall strahlende Blicke und sußes Lächeln, aber nirgends sie, die Schwärmerin, die glühende, begeisterte Seele. Aber doch, er sieht, er erkennt sie. Die weiche, zarte Gestalt, das seine, süße Gesicht, mit dem melancholischen Ausbrucke, ja, das ift sie. Sie wird

roth, sie sieht zur Erbe, als er sie anstarrt. Das ist sie, ja, bas ist sie; er hat sie gefunden. Louise Françoise de la Baume le Blanc ist die Dame, die er sucht und die er liebt, noch ohne sie recht zu kennen.

Aber um sie kennen zu lernen, was bedarf es viel? Er tritt an sie heran, er redet sie an. Wie verlegen sie auch ist, wie ihre Stimme auch zittert; er kennt sie an der Haltung ihres Körpers, am Klange ihrer Worte. Wie schön sie war! Wie reizend sie schien! Es kam ihm vor, als erblickte er das erste Mal ein Weib. Wo hattest du deine Augen? sagte er zu sich selbst, wie konntest du sie übersehen? Sie ist bezaubernd!

Bezaubernd, sagte er, und er kannte sie noch nicht. Er wußte noch nichts von ihrer reinen Seele, von ihrem schönen Charakter. Die Tiese ihres Gefühls, die Sohe ihrer Empfindung waren ihm noch fremd. Er kannte noch nicht das Serz, das nur eine Leidenschaft in sich schloß, die Liebe. Alle andern waren ihm fremd und es erinnerte sich ihrer nur vom Görensagen, nur wie aus Fabelbüchern.

Weld, ein Glud, von fold, einem Wefen geliebt zu fein? Louis genoß es auf Rosten eines Anbern. Dieser Undere war ein braver, junger Offizier ber französischen Gatbe, ber bas arme Fraulein de la Baume feit mehreren Jahren abgöttisch verehrte. Als ihre Mutter sich zum britten Male vermählte und sie barum aller Aussicht auf ein selbstitandiges Bermögen beraubt, sich entschließen

mußte, einen Dienst bei hofe anzunehmen, hatte ihr bieser glühende Anbeter seine Sand angetragen. Sie schlug sie aber aus, weil sie fagte: sie könne ihn seiner guten Eigenschaften wegen wohl schäpen, doch nicht lieben. Lieben, das kommt vielleicht noch, sagte ber junge Lieutenant zu sich selbst. Werde ein held, werde berühmt! Mit diesem Vorsatz ging er zur Armee zurück. Das Glück wird bir nicht sehlen, bachte er, du bist jung, du hast Muth, du kannst ben Lorbeer erringen. Der Gedanke an sie wird bich tapfer machen, ihr Name wird dir zum Siege helsen.

Armer Träumer, hättest bu geahnt, was im Parke zu Bincennes geschah, du würdest dich so thörigten Hoffnungen nicht hingegeben haben. Der ganze Hof war bort auf ber Promenade, als es plöglich heftig an zu regnen sing. Alles suchte nach Schutz. Man flüchtete unter die Bäume, in die Bosquets, zwischen die nackten Götterstatuen, unter die chinesischen Sonnendächer. Unsere süße Louise de la Baume blieb zuletzt, weil sie hinkte. Der König, dem diese Gelegenheit erwünscht kam, bot ihr den Arm.

Es giebt ein niedliches, rührendes Genrebild, diefe beiben Liebenden bahin wandeln zu feben. Der König war sonderbar bewegt durch die Gewißheit geliebt zu sein. Er fand die rechten Ausbrücke, die richtigen Worte nicht. Mit dem Wege ging es ihm nicht besser. Er hatte versprochen, den nächsten zu wählen und doch verfolgte er

ihn über eine Stunde, ben Sut in ber Sand, Bind und Regen im Beficht.

Natürlich blieb bieses Ereigniß nicht ohne Aufmerksfamkeit zu erregen. Die Damen bes Hofes machten ihre Moquerien. Sie kannten ja die Leidenschaft der de la Baume für den König. Aber, Dem ist sie nicht gefährslich, sagte Maria Therese, sie hat einen zu großen Mund, sie hinkt! Ja, und ihre Andetung Ludwigs, fügte die königliche Mutter hinzu, ist nichts als die Naivetät eines Herzens, das durch das Lesen spanischer Nomane verdorsben worden ist. Die Herren und Damen lachten, der Graf Guiche aber sagte, als die La Ballière erschien: "Ah! vous voild donc, la belle aux "yeux mourans!"

Diese Schöne aber ber "sterbenden Augen" war von nun die Angebetete des Königs. Er ließ ihr die glühendsten und rührendsten Briese zustellen, die sie erst gar nicht, später aber, als sie immer bringender und slehender wurden, mit vielem Geiste und großer Feinheit beantwortete. Louis quatorze reizte das sehr. Er entschloßsich ihr einen öffentlichen Beweis seiner Juneigung zu geben, die Gelegenheit fand sich balb.

Es war an einem Abend große Lotterie in den Sälen der Königin Mutter. Der König gewann babei ein Armsband von hohem Werthe, das die Bewunderung des ganzen Hofes auf sich zog. Wem wird er es geben? fragte man allgemein. Die Königin erwartete es, die Schwäzgerin wünschte es. Ludwig aber gab es Louise de la

Baume, die versteckt in einer Ecke stand. "Es ist zu kostbar!" sagte sie, indem sie die Augen senkte und es abweisen wollte. "Nicht doch," erwiderte ber König, "es besindet sich in zu schönen Händen, als daß es in die meinigen zurückkehren dürste!" Die Beschenkte erröthete. Henriette von England wurde blaß, der Königin standen die Thränen in den Augen. Die Wahl des Königs war erklärt; der Sieg der Louise de la Baume entschieden.

War Ludwig so weit gegangen, so konnte er auch weiter gehen. Vor allem lag ihm baran, seine Geliebte allein zu sprechen. Aber wie sollte er zu ihr kommen? Ihre Zimmer lagen entsernt; er mußte Corribore passiren, die immer belebt und von Dienern, Zosen und Hosseuten aller Art belagert waren. Diese durste er nicht durchsschreiten. Doch, wo gab es einen andern Weg, auf dem er zu ihr gelangen konnte? Ei nun, auf dem Dache. Durch enge Thüren, schmale Fenster und über kleine Treppen hinweg konnte er darüber hin zu ihrem Bousdoire kommen. Er scheute keine Hindernisse, er machte sich auf.

Louis quatorze, le grand, le bien aimé, auf ben Blombs ber Dacher bes königlichen Pallastes. Wahrlich, bas ist ein hübsches Bilb. Hier kann man ihn lieb ge-winnen. Hier, wo er nur hoch, aber nicht groß basteht, hier fühlt man sich für ihn eingenommen. Hier ist es ber Liebende, ber uns interessirt und bessen Wagniß wir

mit klopfendem Herzen begleiten. Den Herrscher verachten, ben Feldherrn belächeln, aber ben glühenden Liebhaber mögen wir gern in ihm. So gern, wie die träumende Louise, die in ihrem Zimmer saß, leicht gekleibet,
in einen Fauteuil geworsen. Sie bachte an ihn; sie
malte sich ihn aus in allen Lagen bes Lebens. Er war
so schön! Der Purpur stand ihm wohl; die Krone zierte
ihn. Ja, wer eine Brinzessin von Spanien wäre!

Warum bu schwärmendes Kind? Die Prinzessin von Spanien wurde fein Weib, du aber feine Geliebte. Sieh auf, ba tritt er zur Thure herein. Seine Wangen glühen, fein Auge glänzt; ber Athem versagt feiner stürmischen Bruft. "Louise" rief er, indem er sich ihr zu Tüßen warf, "Louise!"

In biesem Namen lag Alles, sein Gerz, seine glühenbste Erklärung. Sie erbebte bavon, sie zitterte, bie Thränen stürzten ihr aus ben Alugen. Sie bat, sie flehte, baß er sie verlasse. Und er gehorchte! Er war nichts, als ein Liebender. Er bachte nicht an Thron und Scepter, nicht an die Macht seines Wortes, an die Gewalt seines Namens; er bachte an nichts, als ben Willen seiner Geliebten zu erfüllen. In dieser Erfüllung ist er größer, als in allen Schlachten, allen Siegen, allen Cabinetsverhandlungen. Wir wissen es, diese Größe ist nicht welterschütternd, nicht epochemachend, aber sie ist wahr und rührend, sie entzückt uns.

Auch Louise de la Baume ward bavon hingeriffen.

Sie sah, daß er sie wirklich liebte. Alls er wieber kam und sie an das belauschte Gespräch im Bosquet erinnerte, als er ihr sagte, daß diese Nacht, dieser Sternenschein, dieses Geständniß ihm ewig unvergeßlich sein wurden, da hielt sie sich nicht mehr, da fank sie zu ihm nieder, küste seine Hande, seine Kleiber, den Schlag seines Herzens.

Sie war so glücklich Und Ludwig auch. Ihre Einfachheit, ihre Unschuld, ihre füße Bescheidenheit bezauberten
ihn. Er konnte sich nicht satt hören an ihren Worten,
nicht satt sehen an ihren Mienen. Er kam alle Nächte;
alle Rächte unternahm er seine Gänge über das Dach.

Endlich wurden fie entbeckt. Der ganze Sof sprach und schwätzte bavon. Man zischelte sich in die Ohren, wenn Louise de la Baume erschien, man machte sie zum Mittelpunkt aller Galanterien, man hieß sie die erklärte Maitresse bes Konigs.

Die erklärte Maitresse bes Königs! Daran hatte Louise nicht gedacht. Sie hatte ja an nichts als an ihn gedacht! Jett siel ihr die Welt, ihre Stellung und ihr Ruf darin ein. Sie fühlte, daß sie ihrer Ehre oder ihrem Geliebten entsagen mußte. Nach langem Kampse entschied sie sich sur das Lettere. Sie entschloß sich zu sliehen. Aber wohin? Sie hatte keine Güter, auf die sie sich zurückziehen, keinen Schutz in den sie sich begeben, keine Hussellen, die sie erschöden konnte. Sie war ein armes, unglückliches Fräulein. Was blieb ihr übrig als das

Rlofter? Dort wollte fle beten, weinen und fterben. Sie floh nach Chaillot.

Alls Ludwig der Vierzehnte das erfuhr, entließ er in Gile die spanische Gesandtschaft, die grade bei ihm war, warf sich selbst aus Berd und jagte, von einem einzigen Pagen begleitet, dem Kloster zu. Dort angesommen, verlangt er seine Geliebte zu sprechen. Alls ihm dies verweigert wird, droht er und erzwingt sich den Zutritt. Alls er sie sieht, betend und in Thränen aufgelöst, stürzt er zu ihr hin. Er sagt ihr, daß ihr Entschluß ihn uns glücklich mache, daß er nicht leben könne ohne sie und daß sie ihm solgen musse.

Sie that es. Wer hatte es nicht gethan? Wer verhartet sich gegen bas Herz, gegen bie Regung ber Sinne, gegen ben Schwur eines Königs? Ach, es ift so sug an eine ewige Neigung, an eine unvergängliche Liebe zu glauben. Auch Louise de la Baume glaubte baran. Sie folgte Ludwig bem Vierzehnten an ben Hof zuruck, an welchem er sie triumphirend wieber einführte.

"Vous n'êtes guere maître de vous-même," sagte die Königin Mutter und ihr Sohn gab ihr zur Antwort: "Si je ne le suis de moi, je le serai de ceux qui m'outragent!"

Da aber Henriette von Frankreich barüber erbittert war, baß ihr eine "fleine, häßliche, hinkende Kreatur," bas Herz bes Königs entzogen hatte, so kehrte Louise de la Baume in ihr Gefolge nicht zuruck. Der Monarch

ließ ihr Zimmer auf dem Flügel des Pallastes anweisen, den die Konigin bewohnte und durch welche hindurch die Brinzessin schreiten mußte, wenn sie zur Messe ging.

In biefen Zimmern fah er sie oft. In biefen Zimmern wurde fie gang bie Seine.

Wer möchte sie beswegen verdammen? Wer sie verachten? Sie steht rein und ebel da. Ihre Tugend ist ohne Flecken. Die La Ballière ist das Käthchen von Versailles, das Clärchen Louis quatorze's. Sie hat in der Sylvesternacht von einem schönen, blanken Ritter gesträumt. Dieser Ritter war der König von Frankreich und sie liebte ihn. Sie hatte damit so viel zu thun, daß sie zu etwas Anderem gar nicht kommen konnte. Nicht zu Bevorwortung von Gesuchen, zu Einmischungen auf die Politik, zu Bitten um Geld und Güter. Sie konnte zu gar nichts kommen, als zu Kindern, deren sie dem Könige zwei gebar; nicht einmal zur Trauer über den unglücklichen Offizier.

Der unglückliche Offizier kam zuruck aus bem Ariege. Er war noch kein berühmter Seld, aber boch schon ein tüchtiger Capitain geworden. Gine große Narbe stand ihm gut. Sie wird mir jett schon besser sein, sagte er. Armer Freund, sie wußte nichts mehr von dir. Sie war die Maitresse bes Königs geworden. "Tout est perdu pour moi!" rief er aus und stürzte sich in seinem Degen, als er das hörte.

Die La Ballière vernahm faum etwas bavon. Biel-

leicht erzählte ihr eine Bofe von einem jungen Manne, ber fich bas Leben nahm, weil ihm feine Geliebte untreu geworben. Man bat ibn braugen auf bem Felbe begra= ben, fagte fie vielleicht, ein ichartiger Degen lag auf feinem Sarge und bie ichmeren Thranen einer alten Mutter. Bielleicht, baf Louise de la Baume fich erinnerte, baß ibr eine Abnung fam. Bielleicht, baß fie fragte, wie er gebeißen bat und bag man ibr zur Antwort gab, man meiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Gein Name ift verschollen, man fennt nichts von ihm, als fein Unglud, bas Unglud, nicht geliebt worben zu fein! Die ein bleicher, blaffer Schatten zieht es burch bie Geschichte, wie ein ewiger, ftiller Geufger. Man bort ibn oft. Much Chatespeare, Molière, auch Ullrich von Butten und Seume wurden nicht geliebt. Burbe es bie La Balliere? Man fagt es. Man fcbreibt: Lubwig ber Bierzehnte batte nur einmal mahrhaft geliebt und zwar bie Francoise le Blanc. Sein Benehmen fpricht bafur. Bumeift bei ihrer erften Dieberfunft. Er ftanb an ihrem Bett, er gitterte für fie. Als man bas Rinb, bas ein Madchen war, in feine Arme legte, rief er aus: "Prennez tout ce que j'ai; mais laissez-la moi."

Daß die La Ballière diese Liebe verdiente, ist außer allem Zweisel, eben so wie, daß sie nicht glücklich dadurch wurde. Elle sentit toujours, wie es in "Mémoires de Madame de Maintenon" heißt, "combien il est humiliant pour une semme d'être aussi dans les bras

du plus grand Roi du monde!" — "Elle oublia souvent son devoir;" wirb barin weiter von ihr gefagt, "mais elle aima toujours la vertu. Il n'y a que la première faiblesse qui coute à la plupart des femmes: les suivantes étaient pour elle la première chute. Loin de se faire au crime, son coeur semblait devenir tous les jours plus pur. L'amour, en le brûlant, consumait ce goût de sensations qui prouvent bien plus le vuide de l'ame, qu'elles ne le remplissent. La pudeur la suivait jusque dans ces momens d'ivresse, où l'on n'est qu'à la volupté. Tous les jours plus tendre, tous les jours plus vertueuse, tous les jours plus digne de l'homme qui la possédait et du Dieu qui l'avait créée pour lui."

Bas das Ende dieses Lobes betrifft, so gebe ich ihm in Sinsicht auf Gott, aber nicht auf Louis quatorze Recht. Dessen brauchte sie nicht würdig zu werden, denn sie war es von Ansang an mehr, als er es ihr jemals geworden. Ihm war die Liebe zu ihr doch nur eine Zerstreuung, ein Amüsement. Ihr war sie mehr, ihr war sie ein Glück unter Schmerzen, eine Freude unter Thränen. Wie eine Heldin hat sie geliebt. Wenn er zu ihr kam, koste und lächelte sie. Sie erzählte ihm tausend süße, heitere Dinge, sie spielte mit seinen Sänden, sie tändelte mit seinem Busenstreis. Wenn er fort war, sank sie auf ihre Knie, weinte und klagte sich an, vor Gott, vor den

Menfchen, vor ihrem eigenen Gewiffen. Sie theilte bie Borurtheile ber Belt, fie fagte: ich bin verworfen.

Deswegen war fie auch überaus bemuthig und über= hob fich nicht. Gie wollte Niemanben franten, Niemanbem web thun. Es ichien ibr, als mußte fie alle Welt um Bergeihung bitten, bag ber Ronig fie liebe. Um bie Ronigin ja nicht zu betrüben, verbarg fie ihre Schwanger= fchaft. Gie erichien noch in ben letten Tagen berfelben bei Sofe und war nicht eber zu bewegen bas Bett gu buten, als bis ihre Dieberfunft beran fam. Diefe bielt fie mit großer Standhaftigfeit unter ben größeften Schmerzen in ihren gewöhnlichen Bimmern ab, obwohl ber Ronia alles anwendete, um fie zu bewegen, bei biefer Gelegenheit, andere und weniger von Berfonen bes Sofes befuchte einzunehmen. Da bies aber Aufmertfamteit erregt haben wurde, fo fchlug fle bies Unerbieten aus und ließ fich nur bei ber Konigin, bie, wie fcon gefagt, ihre Wohnung paffiren mußte, wenn fie in bie Deffe ging, ale frant Die Konigin, Die fo gut wie ihre Damen, anmelben. ben Beweggrund biefes Unwohlfeins abnte, wollte bie La Ballière auf eine Probe fegen. Gie that peaux d'Espagne in ihre Rleiber, ein Beruch, ber fdmangeren Frauen febr übel bekommt, ben aber Françoise le Blanc mit einer heroischen Rube ertrug. Gie ertrug noch mehr. Um ja jeben Argwohn ihres Buftanbes abzuwenden, ließ fie Tuberofen, Drangenbluthen und andere Blumen, bie Frauen im Rinderbett gefährlich zu fein pflegen, in ihr

Bimmer bringen. Um nächsten Morgen aber schon erhob sie sich, kleibete fich an und begleitete bie Königin in bie Messe.

Durch biefes muthige und tapfere Benehmen hatte fie wirklich erreicht, daß man ihre Niederkunft bezweifelte. Da sich aber bald darauf neue Rabale und Intriguen gegen die Geliebte des Königs anspannen, so schenkte ihr Diefer, um sie denfelben zu entreißen, das prächtig ausgestattete Hotel Biron, in welchem sie von nun an ihren Aufenthalt nahm.

In bem ichonen Glange und verschwenderischen Luxus biefes Saufes verlebte fie bie zweite, furge Balfte ihres triften Gludes. Dft hat fie barin gefeffen und geflagt, baß fie mehr Liebe empfinge, als fie zu geben im Stanbe Dft hat fie die Borguge, die ihr ber Konig ber Ronigin gegenüber angebeiben ließ, mit ichmerglicheren Empfindungen bingenommen, als mit welchen Marie Therefe fie entbehren gemußt. Oft bat fie ibn mit Thranen gefleht bie Ronigin gu lieben. Alls aber ber Ronig fich wirklich einmal mit feiner Gemablin verfohnte und fie nicht zu bem Dastenballe abholen fam, ber eigentlich ihr zu Ehren gegeben murbe, ba verbrachte fie bie Macht in Seufzern, Banberingen und Schluchzen. Da lag ber But: Die feibenen Rleiber, ber golbene Schmud, Die Bruffeler Spipen, Die Facher, Die Brofchen und Dhrgebange, ba lag es. Bas follte es ihr? Es hatte nur Werth, wenn fie es fur ibn trug, wenn er es bewunderte.

Er aber hatte ihr fagen laffen: er begleite bie Konigin; fie mochte ihn nicht erwarten.

Nicht erwarten! Ach, was lag für Schmerz, für Jammer, für Gerzleid für sie in diesen Worten! Sie glaubte ihn sich für ewig verloren. Sie sagte sich: es mußte so kommen. Mein Glück war zu groß. Ich soll es nun büßen. Er wird mich vergessen. Er benkt vielleicht schon jest nicht mehr an mich. Ach, ich sehe die Kerzen schimmern, die Säle glänzen, die Masken tanzen. Er ist um sie. Er spricht, er tändelt, er scherzt mit ihr. Er küßt ihr die hand, er schwört ihr Treue. Mich giebt er auf!

Das geschah indeh noch nicht. Die Königin war der La Ballière nicht gefährlich. "Elle avait," wie es in den Memoiren der Maintenon heißt, ce defaut, le plus incommode dans une femme et le plus inconcevable dans une Reine: elle craignait toujours d'être méprisée." Auch langweilte es den König, sie ihre Zeit in Gebet und Spiel theilen zu sehen. Wenn er sie wirklich hätte lieben sollen, so würde er diese Beschäftigungen haben theilen müssen, was durchaus nicht in seinem Willen lag. Er kehrte daher zur La Ballière zurück, die sich mehr und mehr isolirte und kaft gar keinen Umzgang hatte. Sie wurde auch wenig gesucht. Sie nahm keine Bittschriften an, sie mischte sich in keine Intriguen, sie ergriff nirgends Partei. Sie liebte nur. Sie beschäftigte sich mit nichts, als mit ihm und dem Wunsche

ihm zu gefallen. Was sonft in ber Welt vorging, fünnmerte fie nicht, nicht einmal bas, was sich auf ihre eigene Berson bezog. Sie bemerkte nicht, baß man sie belächelte, baß man bie Achseln über sie zuckte, baß man fagte: sie sei bumm. Wenn irgend ein wiziges und boshaftes Baudeville, bas über sie gemacht worden war, bis zu ihren Augen oder Ohren gelangte, so grämte sie sich und verzoß die bittersten Thränen. Nie aber klagte sie es bem Könige oder verlangte, baß man die Verfasser solcher Schmähgedichte bestrafe. Sie fühlte sich schulbig; sie schmähgedichte Waitresse, Mutter und Herzogin zu sein.

Ware Louis quatorze wirklich einer Erhebung fähig gewesen, burch die La Ballière hätte sie zu Stande gestracht werden muffen. Ein Wesen wie sie, mußte begeistern, bessern und zu ben edelsten Thaten spornen; daß sie es nicht that, war nicht ihre, sondern des Königs Schuld, ber am Ende doch nichts als seinen verliebten Ehrgeiz und seine unersättliche Sinnlichkeit bei ihr zu befriedigen wußte.

Daher kam es benn auch, baß er, nachdem sie ihm noch einen Sohn geboren und babei fast ganz ihre Reize eingebüßt hatte, ansing sie zu vernachlässigen. Ihre Magerkeit, die Blässe ihres Gesichts und der verloschene Glanz ihrer Augen, machten ihn kuhl. Er fand, daß ihr Mund zu groß, ihr Hinken zu auffallend, ihre Zärtlichsteit zu lästig sei. Dies ewige Ernstsein, dies triste Lächeln, dies verweinte Aussehen, es begann ihm lang-

weilig zu werben. Er wünschte wieder einmal luftig zu sein, frivol und übermuthig. Er wollte wieder einmal Zweideutigkeiten und schamlose Koketterie.

In biefem Begehren fam ibm bie Frau von Monte8= pan entgegen, bie er mehrere Dale bei ber La Balliere traf. Sie machte Calembourd, fie fang, fie tangte, furg : fie war voller Laune, Wit und Efprit. Den Konig entzucfte bas; es reigte ibn. Vovez, fagte er gu ber armen Louise de la Baume, voyez comme elle m'attaque! Elle voudrait bien que je l'aimasse un jour." Diefer Tag mar nicht fern, Francoife abnte bas. Sie weinte mehr als fonft, fie ichlief weniger als früher, fie murbe blaffer benn je. Gie wußte fehr wohl warum, aber fie ließ es Dliemand merten. Gelbft ber Frau von Monteepan nicht. Gie verschloß ihr nicht bie Thur, fie be= leibigte fie nicht, fie fuchte ihr nichts Ubles nachzureben. Sie mar voll Liebe und Freundlichfeit fur fie; fie half fie puten, fie lieb ihr Schmud, fie ftedte ihr ben Schleier gurecht. "Der Ronig wird Gie reigend finden, Dabame," fagte fie leife und bie totette Dame erwiederte: "3ch bente eines ichonen Tages vielleicht!"

Gines schönen Tages vielleicht! Ach die unglückliche Louise de la Baume wußte daß dieser schöne Tag bezreits erschienen war. Sie legte ihr Gesicht in die zarten weißen Sande und weinte. Frau von Montespan lächelte und fang Couplets. "Bas fehlt Ihnen, Frau Herzogin?" fragte sie endlich. "Richts," gab die stille Seele zur

Antwort, "nichts, als ein wenig Muth; ich habe bas Glück ertragen, warum will ich mich von bem Unglück nieberbeugen lassen?" "Unglück! Sprechen wir nicht vom Unglück," warf bie triumphirenbe Rebenbuhlerin bazwischen, indem sie wie d'Espernon im "Lettre à Louise" hinzufügte: "Rassure-toi, il y aura toujours de la rosée, des sleurs et du soleil!" "Ach nein," seuszte Franzoise, die Sonne geht unter, die Blumen welken, der Thau bleibt aus. Des geht Alles vorüber! Oui et le Roi aussi! rief mit zweidentigem Spotte die galante Frau, die am Fenster stand und witzige Einfälle ersann, mit denen sie den König ergögen wollte.

Er kam; er sah, baß die Herzogin geweint hatte und fragte: was giebts? "Melancholie, sagte die Frau von Montespan, die wir verdrängen mussen Gure Majestät. Madame la duchesse braucht Zerstreuung und Ausheiterung. Man muß Feste, Bälle und Bergnügen ersinden." "Ja wohl, sagte der König, ja wohl." Er besahl Gäste zu laden, Musik zu bestellen und die Säle zu beleuchten, alles um die La Ballière zu zerstreuen, hieß es, die arme La Ballière, die in der Lust noch trüber, im hellen Kerzenglanze noch bleicher und neben den Tanzenden noch isolirter denn je erschien, weil sie ihres hinkenden Fußes und ihrer körperlichen Schwäche wegen, keine Ausschen zu treten, annehmen konnte. Desto glücklicher, desto glänzender aber erschien die Frau von Montespan. Sie warganz Lust, ganz Glück, ganz heiteres Leben. Sie scherzte, sie

lachte, sie tanzte und moquirte sich. Den Einen bezauberte sie burch Worte, den Andern durch Mienen, den Dritten burch ben Schlag ihres Fächers. Der König kam ihr nicht von der Seite. Man belobte, bekomplementirte, beglückwünschte sie. Die Hosseute thaten es, weil sie die neue Maitresse in ihr sahen, die Königin Mutter, weil sie auf ihre Tugend zählte, Marie Therese, weil sie sich an der La Ballière gerächt sehen wollte. An der La Ballière, an dem armen, unglücklichen Geschöpse, das ihr Glück beweint hatte und ihr Unglück jest belächelte! "Es geschieht mir Recht, sagte sie leise zu sich selbst. Warum habe ich Gott und meine Tugend aufgegeben."

Als fie Nachts allein in ihrem Zimmer war, betete fie und indem fie fich ben Schmuck aus ihren Saaren nehmen ließ, beschloß fie, alle Pracht, allen Glanz von sich zu thun und ber Welt für immer zu entfagen.

"Ich ersuche Euer Majestät mich in ein Kloster gehen zu lassen," sagte sie eines Tages. "Was benken Sie," rief ber König; je vous aime, mais je ne veux pas être contraint!" "Lassen Sie mich in ein Kloster gehen," slehete bie Unglückliche wieber. "Nein, sagte ber König sest, Sie bleiben," worauf bie La Ballière in Berzweifs lung rief: "Il faut donc, que je forme de ma main les noeuds, qui vous attachent à une autre et c'est vous qui m'y condamnez!"

Sa wohl, so grausam war Louis quatorze, er that es. Er verdammte die La Ballière bazu, es mit anzu=

feben, wie eine Unbere ihr nach und nach jeben Bebanfen, jeben Bergichlag bes Mannes raubte, ben fie gang und ewig zu besiten glaubte. "Hélas! ils ne savent pas tous les chagrins, qu'ils me donnent!" feufate sie oft und ba fie endlich ihre Leiben nicht mehr ertragen fonnte, floh fie heimlich und ging in's Klofter. Ludwig ber Bierzehnte hatte bem nichts mehr entgegen. Berhaltniß zur Frau von Montespan mar offenkundig und bie herrichaft berfelben entschieben. Er gab feine Einwilligung und wohnte mit feinem gangen Sofe, um feine Berglofigfeit vollständig an ben Tag zu legen, ber Reierlichkeit ber Ginkleibung bei. Die Ronigin, wie es beißt, reichte ber neugeweihten Ronne felbft ben fchwar= gen Schleier bar, in ben fie von nun an ihren Schmerg und ihre Thranen bullte. Geche und breifig Jahre bat fie ibn getragen als Schwester Ludowifa, in welchem Namen, wie es icheint, fie ihre lette Erinnerung an Ludwig hineingelegt. \*) Sie fragte nie mehr nach ihm; fie fprach nie mehr bon ihm. Gie mar für bie Welt und die Welt ihr verschollen. Mur als man ihr bas Abfterben ihres Sohnes melbete, rief fie aus: "Es ift gu viel, ben Job eines Sohnes beweinen zu muffen, über beffen Geburt man noch nicht binreichend Thranen veraoffen."

<sup>2)</sup> Andern Rachrichten zufolge hat fie den Namen Louise beibehalten. D. B.

Sie starb, fünf und sechszig Jahr alt, an einer Erstältung, die sie sich durch langes Knien auf den Steinen vor dem Altare zugezogen. Die, so viel wir wissen wenig bekannten und nie in einer Uebersehung erschlesnenen "Restexions sur la misericorde de Dieu" wersen ihr zugeschrieben und zeigen nur ihre schöne und edle Seele im hellsten Lichte.

Bum Schluß aber können wir die Frage nicht unterbrücken: wer verdammt die La Ballière? Wer wirft den
ersten Stein auf sie? Wer fühlt sich rein, ihr den Fall
ihrer Tugend zum Verbrechen zu machen, wer sich hart
genug, nicht von den Thränen und Seufzern gerührt zu
werden, mit denen sie benselben abgebüßt. Sie war nicht,
was man unter der Maitresse eines Königs versteht, sie
blieb im wahren Sinne des Wortes die Geliebte eines
solchen. Ihre Liebe ist ihre einzige Schuld und mit
dieser geht sie wie eine weiße Erscheinung durch die
Zeilen der aufgezeichneten Geschichte.

## Françoise, Athénaïs de Mortemar, Marquise de Montespan.

Sie batte erreicht, mas fie wollte, fie mar bie Dai= treffe bes Ronigs. Ach, welch ein Glud lag fur ne in Diefem Bewußtfein! Gie fannte ben Bof, bie Damen, bie Sitten. Wie fie mich beneiben! Wie fie fich argern! bachte fie. Gie maren fo gerne an meiner Stelle bie iconen Bergoginnen, bie ftolgen Grafinnen, bie fentimen= talen Ebelfraulein! 3ch febe fie gurnen, bie Rafen rumpfen und feufgen. D, welch ein vortreffliches Schausviel! Da ift bie lange Duchesse de Navailles gum Beisviel. Die giebt bie Stirne in Falten und fagt: Je le sais bien que le Roi est bête. Il aimera peut-être la première blanchiseuse, si la petite est coquette! Und bann bie gute Madame de Monaco! Sie wird aus Bergweiflung ben flatterhaften Laugun lieben und fprechen: Oh! le Roi n'aime que les babillardes. Dann aber gar bie Mademoiselle de Longueville! Das fleine blonde Cbelfraulein, bas ba glaubte, ber große Ludwig wurde fie lieben, wenn fie fich ftelle als hinke sie, wie die La Ballière, ach, sie wird die Augen voll Thränen haben und rufen: Der König hat kein Herz! Aber er hat es, er ist nicht dumm und er liebt auch nicht allein die Schwäherinnen, nein, er liebt die Marquise de Montespan.

"Il m'aime, schrie sie, als ihr Mann burch ihre Untreue emport, seine Hand gegen sie erhob, il m'aime, frappez, si vous l'osez!"

Er war ein bornirter Menfch, ibr Mann. Er be= griff bie Ehre nicht recht, le cornard eines Ronigs gu fein. Er wollte geliebt fein von feiner Frau. Er fagte: er hatte fie beswegen nur geheirathet. Urmer Marquis! Du vergageft, bag es bamals von ben Damen bieß : Das Weib eines Mannes, aber bie Maitreffe Aller. Du fonnteft bich barein nicht finben, bu hatteft einen fchwachen Ropf. Athenais, feufzteft bu eines Tages, bu bift nicht mehr fo gartlich, wie fonft. Du füßt mich nicht mehr am Morgen; am Abend lispelft bu nicht mehr: bonne nuit, mon coeur! Ach, bu bift falt ge= Du liebst mich nicht mehr. Eh bien, laffen worben. wir bas, gab bie Marquise gur Antwort. Die Beit ift 3ch habe jest anderes zu benten, zu finnen. porüber. Store mich nicht, es ift feine Rleinigfeit, ben Ronig gu unterhalten. 3ch muß auf Ginfalle, auf Scherze, auf Bergnügungen fallen, bie neu und reizend find. Ludwig will lachen, die langweilige La Ballière hat ihn trift gemacht.

Bas gebt bas bich an? fdrie ber Marquis. ibn weinen, wenn er mag. Es ift feine Sache. er gerftreuet fein, fo barf er nur winken: Theater, Concerte, Balle, es ift alles ba; es fteht ibm alles gu Be= Aber mir, Athenais, mir bleibt nichts als bu. Dein gacheln ift mein Glud, bein Berg mein Ronigreich! Oh, comme vous êtes poete, marquis, erwiederte Ma-Mais c'est dommage, mon coeur n'est pas pour vous. Für men benn fonft? tobte ber betrogene Gatte, für wen benn fonft! Eh bien, peut-etre pour le Roi. Er ift so schon, so groß, et vous . . . . schloß Frau von Montespan, indem fie fpottisch lächelte. Et moi, je suis l'époux! schrie ber Marquis vor Born gang außer fich bie Sand erhebend. Er liebt mich; fchlage, wenn bu ben Muth haft, gab bie galante Dame gelaffen zur Antwort, indem fie ihren iconen Ropf erhob und ihm einen Schritt entgegentrat.

Er hatte nicht ben Muth. Er ließ die Urme sinken und bebeckte bas Gesicht mit beiben Sänden. Die Thränen stahlen sich burch die Finger, er schluchzte. Mabame la Marquise trat vor den Spiegel und trällerte
ihre frivolen Baudeville. Laß ihn weinen, bachte sie bei
sich. Ich bin die Maitresse Ludwig des Großen. Alle
Welt fagt mir Schmeicheleien; der ganze Hof liegt zu
meinen Füßen. Was soll ich mit einem Mann, der abgeschmackt genug ist, zu verlangen, daß man ihm treu
sei? Mein Gott, das ist von ehedem. Heute . . . .

Sie bachte nicht aus; ber Wagen fuhr vor. Sie flog in die Cirkel, wo der König fie erwartete; Marie Therese fie beneibete und Minister und Feldherren nach ihren Blicken geizten.

Auch ber Marquis, ihr Mann, fam babin. Aber was hatte er? Er erichien schwarz von Ropf bis zu Was ift ihm? erfundigte man fich. 3ft Ihnen jemand geftorben? fragte ber Ronig. Ja, ich traure um meine Frau, gab er zur Antwort. Um Ihre Frau? rief Ludwig verwundert, da fieht fie ja vor und. Ce n'est pas ma femme, fagte ber Marquis von Montespan, indem er nich wendete und bas Wort ber Marquife überließ, die nun herantrat und fich über feine Barte beflagte. Er qualt mich, erzählte fie, er will mich zwingen, bag ich ihn liebe. Da ich es nicht fann und ihm bies erklärte, bob er ben Urm und wollte mich ichlagen. Schlagen? C'est affreux! C'est abominable! C'est mechant! ericoll es von allen Seiten. Reine, Mademoiselle, toute la Cour crient contre un époux si feroce, heißt es in ben Memoiren ber Mabemoifelle von Montpenfier, und ber Konig, von diefer Behandlung feiner Geliebten erbittert, befahl, ben Mar= quis auf einige Beit in bie Baftille zu feten und nach= ber in bie Proving zu verbannen.

Run find wir ihn los, ben lästigen Menschen, ben homme de moral, jauchzte Frau von Montespan; nun haben wir freies Feld.

Sie hatten es in ber That. Der Margule verlor nich in die Stille; er wurde endlich Philosoph. Gie ift beiner nicht werth, fagte er zu fich felbit, nachbem er noch einige Zeit hindurch gegen fie gezetert und gefchrien. Bergif fie, troftete er fich, als er fab, bag Baris nur Freude über feinen Scandal empfand und Berfailles ibn belachte. Ab, man muß ein wenig weise fein! fcblog er. Beife? Man wird es fo leicht, wenn man fein Berg mehr bat. Er verfaufte es um bunberttaufenb Thaler. "Ils furent le prix de sa femme, de son silence, de sa lachete" fagen bie Memoirenschreiber bamaliger Beit, bie nicht begreifen, bag er nichts befferes bamit anzufangen vermochte. Berloren war fein Beib auf jeden Vall für ihn und ichweigen mußte er boch endlich auch. Man batte ja feine Rlagen, feine Beröffentlichungen verspottet. Marquis von Montespan ift ein Rarr, hieß es allgemein. Bas aber feine Feigheit anbetrifft, je nun, bagegen ließe fich manche Ginwendung Wie zeigt man fich tapfer gegen eine untreue thun. Frau? Dag man fie, ihren Galan ober fich felber tobtet? Bfui, bas mare erbarmlich. But. Aber was thut man fonft? Weinen, ein Ginfiebler werben, bie Welt ber= fluchen? Nicht boch, bas ware lacherlich! Run alfo, was bleibt übrig, als bag man fich faßt, bag man Philosoph wird.

Der Marquis von Montespan, wie schon gesagt, wurde ein folcher. Er nahm Vernunft an, b. h. Gelb.

Geld war ber bon sens seiner Zeit; er mußte es sich auszahlen lassen, um von ihr nicht für verrückt erklärt zu werben. Man hätte sehr gelacht, wenn er es auszgeschlagen und eines schönen Tages gekommen wäre mit verworrenem Haare, mit zerrissenen Kleidern, mit stierem Blicke. Er ist von Sinnen, der arme Marquis, würde man gerusen haben, wenn er vor den Thüren des Schlosses zu Versailles nach seiner Frau gewimmert, nach der schönen Athénais, nach der allmächtigen Maitresse.

Ach, die führte jest ein berrliches Leben! Immer Fefte, immer Mufit, immer Theater, immer große Gala, und in allem biefen bie Frau von Montespan ber Mittel= punft, um ben fich alles brebte. Die arme Ronigin war mehr vergeffen und bei Seite gefett benn je. Man erwies ihr nothburftig ben Respett, ber ihrer Burbe gebubrte, alle Galanterie, alle Aufmertfamteit, alle feine Schmeichelei aber trug man ber Maitreffe gu. Maitreffe verlangte bas, fie fant es in ber Ordnung. Sie war ftolz, eitel und herrschfüchtig. Sie fab fich gern gefeiert und war bankbar bafur. Das fpornte bie Sofleute, Die Cavaliere, Die Bebientenfeelen an. hatte ein Bittgefuch, bas er erfüllt, jeber einen Better, ben er protegirt, jeder einen Bunfch, ben er befriedigt feben wollte. Wer fonnte zu biefem allen mehr beitragen, als die Maitreffe? Sie burfte ja nur um etwas bitten, jo war es bewilligt; fie burfte ja nur für Jemand lacheln, fo mar er in Gnabe; fie burfte ja nur etwas bevor=

worten, so mußte es geschehen. Die Königin, was konnte die Königin? Nichts! Die gute Frau weinte und wünschte die bescheidene La Ballière zurück.

Eine Kammerfrau, die sie aus Spanien mitgebracht und Molina hieß, vertröstete sie. Da es ihr aber nie recht mit Worten gelingen wollte, so versuchte sie's mit Speisen, die sie auf echt spanische Weise zuzubereiten verstand. Das half. Marie Therese as und gewann dadurch einen Embonpoint, der ihren Umfang, aber nicht die Liebe des Königs vergrößerte.

Im Gegentheil, Louis, ber bie beleibten Frauen nicht leiben mochte, wurde burch biefe Eigenschaft noch mehr von ihr entfernt und zur Montespan bingezogen, die einen ichonen, fchlant gewachsenen Rorver hatte. Sande, Urme und Bufen maren bewunderungswürdig, ihre Gefichtszüge regelmäßig, bie Farbe beffelben belebt. Befonders wirtfant ericbien ihr Muge. Es ftrablte baraus eine glangenbe Beiterfeit, eine geiftreiche Schelmerei, eine gewiffe wolluftvolle Gluth. Schwärmerisch war fie nicht, aber voll Wit, voll Bointen, voll schlagender Ginfalle. Dan fagte von ihr, bag fle taufent fcone Eigenschaften, aber feine einzige Tugend, taufend Fehler, aber fein ein= ziges Lafter befeffen habe. 3m Bangen, fcheint mir, mag fie zu benjenigen Berfonen zu gablen gewesen fein, an benen nur bie Schmachen liebenswürdig, bie guten Seiten aber unausstehlich find. Gie verftand vortrefflich Die Runft fich zu moquiren. Befonders gelang es ihr,

alle Welt in Gang, Benehmen und Sprechen nachzusahmen. Sie konnte lächeln wie die Herzogin von Richelieu, so bedaigneuse, so vornehm, so überhebend im Ausbruck. Sie konnte sprechen wie der Marschall von Grammont, so schleppend, so stotternd, so in halsbrechendem Tone. Sie konnte tanzen wie der Herr von Lauzun, so mit übergebeugtem Kopfe, mit erhobenem Arme, mit hängendem Kinne.

Ludwig hatte bas gern. Es stand ihr reizend an und nahm sich artig aus. Er lachte darüber. Er lachte, auch wenn sie die La Ballière verspottete. Sie hinkte, sie senkte ben Kopf, sie machte große, schwärmerische Augen. Dh, sagte sie dann, es war eine Thorheit, Majestät, diese weinerliche Sentimentalität zu lieben, diese betschwesterliche Sinnlichkeit. Sie wurden melanscholisch davon; Sie sahen nach den Sternen. Fi donc! fügte sie aufspringend hinzu, indem sie ein Baubeville sang, das sie früher einmal ersonnen hatte. Es lautete:

"Soyez boiteuse: ayez quinze ans: Point de gorge: fort peu de sens: Des parens, Dieu le sait! Faites, en fille neuve, Dans l'antichambre vos enfans Sur ma foi! vous aurez le premier des amans. Et la Vallière en est la preuve."

Und Louis quatorze, diefer "fou d'égoisme et d'amour," was that er? Ei nun, er gab der Marquise recht. Er bachte bei sich selbst: in der That, wie konnte ich biefe

burre, hinkende Berson nur jemals lieben? Wie konnte ich mir Mühe geben, sie zu gewinnen? Sie war einfältig und prübe. Sie weinte, wenn ich ihre Brust entblößte. Freilich, siel ihm bann auch bei, sie hat mich zum Bater gemacht. Ich stand an ihrem Bett, ich sah sie gebären. Sie seufzte und stöhnte.

"Drei Schlachten wollt' ich williger Bestehn als einmal Mutter werden!"

ruft bie Mebea bes Euripibes. Vielleicht, baß ihm etwas Aehnliches bei seiner Erinnerung durch die Sinne ging. Die Marquise von Montespan mußte zu ihrem Aerger bemerken, daß er weich und wehmüthig wurde. Er sprach mit Liebe von seinen Kindern, von der kleinen Mademoiselle von Blois und dem kleinen Grasen von Vermandois. Er erzählte von ihren Spielen, ihren Wünschen, von den schönen Hoffnungen, zu denen sie Veranlassung gaben.

D, sind es nur Kinder, die den König glücklich machen! fagte die Frau von Montespan. Kinder gesbären kann ich auch! Und in der That, sie bewies es. Sie kam in zwölf Jahren acht Mal nieder. Um aber ihre Schwangerschaft nicht auffallend zu machen und um dadurch nicht die Vergnügungen des Hofes durch eine Entsernung auf längere Zeit entbehren zu müssen, ersann und erfand sie eine ganz neue Tracht, die Reisröcke nämslich. "Cette nouvelle mode," fagt Vussy in seiner Histoire amoureuse des Gaules, "était fort avanlageuse

pour les femmes, qui voulaient cacher leur grossesse, qui fut de s'habiller comme les hommes, à la reserve d'une jupe, sur laquelle à l'endroit de la ceinture, on tirait la chemise, que l'on faisait bouffer le plus qu'on pouvait, et qui cachait ainsi le ventre."

Diese bauschigen, faltenreichen Gewänder, die zu tragen es überall eine gangbare Sitte wurde, verbargen wirklich in der ersten Zeit das suße Geheimniß der glück-lichen Maitresse. Da man es aber endlich doch errieth, so ward es später durch diese Kleider nicht verborgen, sondern viel mehr offenbar gemacht. "Die Frau von Montespan hat ihren Reifrock angezogen, also muß sie schwanger sein." Schwangerschaft und Reifrock wurden gleichbedeutend, so daß, wenn man von einer Dame sagen wollte, daß sie guter Hoffnung sei, man sprach: sieht den Reifrock an!

Die Marquise von Montespan, wie schon gesagt, zog ben Reifrock acht Mal an. Die Liebe bes Königs aber bewahrte sie sich fünfzehn Jahre lang. Er machte sich zwar häusig Gewissensbisse, eine verheirathete Frau zu lieben. Heinrich der Vierte, sagte er oft zu sich selbst, suchte zum wenigsten eine Brinzessin zu gewinnen, deren Gemahl ihre Ehre mit seinem Degen vertheidigte. Ich aber lebe mit einem Weibe, bessen Mann ich mit einem Augenwinke vernichten kann. Ich muß sie ver-

laffen, ichlog er bann wohl gewöhnlich feine moralischen Betrachtungen.

Diefe indeg vergag er, fobald er wieder feine Daitreffe fab. Sie mar gar zu fcon, zu reigend, zu pifant! Beldes Lächeln! Beldes Auge! Belde Schelmerei! Sie erftidte jeben Bebanten an Reue, an Scrupel, Trennung mit einem Beere von guten Ginfallen, von Ruffen und Roketterien. D, fie fonnte bezaubernd fein! Sie verftand bie Runft zu gefallen. Wie verführerifch ericbien fie in ihrem gangen Thun und Laffen! Alles ftand ihr gut. Sogar ihre Spielereien. Gie hatte einen fleinen Wagen von feiner Dratharbeit; bavor fvannte fie feche weiße Daufe, die fie bamit auf bem Tifche berumfahren ließ. Es war bies ihre Unterhaltung, mahrend ber Konig und feine Minifter in ihren Bimmern arbeiteten. Sie fprachen von Rrieg und Frieden, von Landarmeen Marinefoldaten, von Staatsverhandlungen und neuen Abgaben. - Mitten hindurch tanbelte bie fcone Marquife. Bird bas Bolf nicht auffäßig werben? fragte Louis quartorze! Colbert gudte bie Uchfeln. boch! warf bie galante Dame bazwischen. Geben Gie Diefe fleinen, niedlichen Thierchen! Wie fie bem Bugel gehorchen! Wie fie fich lenken laffen! Allerliebit, fagte ber große Monarch mit einem leifen Lacheln, allerliebft. Alber, Louvois, foll man bem Barlamente ben Willen laffen? Wird es baburch nicht zu übermuthig merben? Louvois fchwieg. Die Marquife aber lief zum Regenten und zeterte: Majestät, ich habe bas Bolk zu gut behandelt. Sehen Sie, wie sie mich in die Finger gebiffen. D, man barf nicht gar zu viel Nachsicht haben!

In ber That! Man barf nicht gar zu viel Nachsicht haben, bestätigte Ludwig, indem er die schönen, weißen Kinger nahm und sie streichelte. Man darf nicht gar zu viel Nachsicht haben, meine Herren; die Marquise hat recht. Ich benke, man versucht es mit der Strenge unsers königlichen Willens.

Ja wohl, sagten bie Minister, ja wohl; die gnäbige Frau Marquise ließ ein gewichtiges Wort vernehmen. Sie wußten, daß sie alle Staatsgeheimnisse kannte und daß der König viel auf ihre Nathschläge gab. Warum sollten sie widersprechen? Warum sich ihre Ungnade zuziehen? Sie waren klug genug sich der Sentenz zu erzinnern: On buvait à Cléopatre quand on disait à Antoine: je bois à toi.

Im Ganzen war es auch nicht zum Nachtheil, wenn man im Verlauf der politischen Geschäfte und Ereignisse auf die Aussprüche der Frau von Montespan hörte. Ihr lebhafter, frischer und scharfer Geist traf oft das Richtige.\*) Auch zog sie den König mehr von den aus-wärtigen Angelegenheiten zu den innern über. Sie übte einen guten Einfluß auf Handel und Industrie,

<sup>\*)</sup> On savait que les conseils d'amour et les craintes de Madame de Montespan avaient sauvé la Hollande envahie. Mémoires de Mad. de Maintenon.

freilich zumeift nur in ber eigennütigen Abficht, fich felbit zu bereichern ober wenigstens fich mit ben glangenben Erzeugniffen und Baaren berfelben umgeben gu Sie liebte ben Lurns und Aufwand. feben. Mles mußte Bomp und Glang um fie fein; Alles mußte ftrablen und leuchten. Der Ronig, ber biefelbe Reigung dafür batte, gewann die rechte Ausbildung berfelben boch erst burch fie. Sie befaß fehr viel Geschmack und obne Bweifel auch mehr Kenntniffe, als damals bei Frauen gewöhnlich zu finden waren. Daburch hauptfächlich trug fie bei, die Beriode ihrer Maitreffenschaft zum Glanz= puntte in ber Regierungszeit Lubwig bes Bierzehnten gu machen. Sie ift bie Sonnenhohe feiner Große. In ihr finden bie größeften Fefte, Die herrlichften Bauten, Die berühmtesten Dichterproduktionen ftatt. Louis, von bem es in ben Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV. et de Louis XV." heißt: "qu'il n'aimait que l'esprit qui pouvait contribuer à l'agrément de sa cour, à ses plaisirs, à ses fêtes, à la gloire de son règne; l'esprit, enfin, dont il ne pouvait être ni embarrassé, ni jaloux," Louis, ber felbft gefagt: .qu'il craignait les esprits," Louis zog und reibte, burch bie Frau von Montespan angeregt, bie Dichter, Runftler und großen Geifter um fich. Sie mußten ihr belfen, ibn zu feffeln, ibn zu bannen und treu zu er= balten. Sie brachte alle bagu, ihm gu fchmeicheln und ibm bie Singebung und Berehrung zu bezeigen, bie fie selber für ihn fühlte ober zu fühlen scheinen wollte. Umgekehrt auch war sie gewiß flug genug ben König auf die Macht ber Kunst ausmerksam hinzuweisen. Die Kunst, bas fühlte sie, bleibt stärker als die Gewalt, weil sie bauernber ist. Beleidige nicht bas Talent, sagte sie barum, benn es rächt sich einst, und biese Nache ist ewig, wie es selbst. Sie geht durch ganze Jahrhunderte hindurch und verwehet die stolzesten Namen, die glänzenosten Thaten.

Ludwig der Vierzehnte begriff das. Er suchte das Genie zu gewinnen und sich geneigt zu machen. Er, der zuerst noch Weigerung zeigte, als es galt Scarron eine kleine Bension zu ertheilen, überhäufte später Corsneille, La Fontaine und selbst Molière mit so viel Geld und Gunst, als er im Stande war, dafür in seinem Schatze und seinem Herzen, die freilich beide oft sehr leer daran erschienen, aufzutreiben.

Non hier aus datirt denn auch besonders jener Enthussiasmus der Historiker für Louis quatorze, von dem siessamus der Historiker für Louis quatorze, von dem siessamus des "son regne a introduit tant de changemens dans les arts, dans les moeurs, dans le droit civil et public, qu'il deviendra pour le monde politique et pour le monde pensant une époque célèbre, que nos neveux étudieront à jamais" und daß er selbst anzusehen sei "comme le génie tutélaire de l'empire français."

Der Marquife von Montespan verbankte es Ludwig hauptfachlich, baß fo über ihn gefchrieben murbe, benn

fie mar es por allem die bas leben und ben Beift auf feine Seite brachte. Sie besonbers bat bagu beigetragen biefen poetischen Bomp um feine Berfon zu fammeln, von bem ihn zu entblogen erft nach und nach und nur auf febr zaghafte Beife bie biftorifchen Berfuche unternommen werben. Man wagt es noch faum, ehrlich und offen über ihn abzusprechen. Man mochte fo gern ben Schmeichlern, ben Lobrednern, ben Panegpriften glauben. Ach, es ift fo schon einen Ruhm zu bewundern, eine Große anzuftaunen! Es liegt in ber menschlichen Natur, eine Erhabenheit anzuerfennen. Aber bie Ludwigs bes Großen, bes Bielgeliebten, fann leiber vor bem fichtenden Blide ber Nachwelt, wie wir fcon früher einmal gefagt, nicht bestehen. Die Boeme, die Standreben, die prun= fenden Phrasen halten nicht Stich. Der Pomp verfliegt, ber Glang gerftiebt. Bas übrig bleibt ift nichts als eine Menge nichtiger Illufionen, aus benen berausgebo= ben, von bem großen Ronige nichts übrig bleibt, als einige hubiche Eigenschaften und ein langer Sonnenstrahl bes Glude.

Nachbem Düclos von seiner gefälligen Gestalt, von dem Abel seiner Züge und der natürlichen Anmuth gesprochen, die ihm eigen war, fährt er sort von ihm zu sagen: "Le prince avait l'esprit droit, un jugement sain, un gout naturel pour le beau et pour le grand, le désir du vrai et du juste. Une éducation soignée pouvait étendre son esprit par des connaissances: on ne pensa qu'à le resserer; sortisser

son jugemeut par l'usage des affaires; on ne chercha qu'à l'obscurcir, en l'écartant du travail; développer ou rectifier son caractère: on dèsirait qu'il n'en eût point. Une mère aussi avide qu'incapable de gouverner, subjuguée par le cardinal Mazarin; s'appliquait à perpetuer l'enfance de son fils, qui ne fut, jusqu'à vingt-trois ans, que la représentation de la royauté. Elevé dans la plus grossière ignorance, il n'acquit pas les qualités qui lui manquaient, et ne conserva pas tout ce qu'il avait reçu de la nature.

A la mort du cardinal Mazarin, Louis annonca qu'il allait gouverner par lui même; et dès-qu'il ne fut plus ostensiblement asservi, il crut règner. En butte alors à tous les genres de séduction, il se laissa persuader qu'il était parfait, et, dès ce moment, il fut inutile de l'instruire. Il cèda toujours aux impulsions de ses mattresses, de ses ministres ou de son confesseur. Il crovait voir une obéissance servile à ses volontés, et ne voyait pas que ses volontés lui étaient suggérées. Quelques fois les choses n'en allèrent pas plus mal. Par exemple, Colbert fait supprimer la charge de surintendant des finances, et le roi croit les gouverner, par ce qu'il se charge de toutes les signatures que faisait Fouquet. Cependant Colbert s'empare heureusement de la véritable administration.

Il égale la recette à la dépense, forme une marine, étend le commerce; établit et multiplie, peut-être trop, les manufactures; encourage les lettres, les sciences et les arts. Tout fleurit, c'est alors le siècle d'Auguste: voici le contraste.

Dieser Contrast, bieses Jahrhundert bes Augustus, diese allgemeine Bluthe des französischen Staates konnte und durfte nur mit der Marquise von Montespan seine hochste Stufe erreichen. Sie war der Geist, der den ganzen Hof, das ganze Reich überstog. Sie erhob die guten natürlichen Eigenschaften Ludwigs zu einer momenstanen Hohe, in der sie als Größen erschienen. Dies Berdienst darf ihr nicht geschmälert werden, wenn auch sonst sich von ihr gesagt werden muß, daß sie die Frisvolität und die Larheit der Sitten vermehrte. Sie war gleichsam die Mittagssonne im Leben Ludwigs. Wie diese mit ihrem Lichte und ihrer Wärme eine gewisse Oftentation treibt, so auch die Marquise von Montespan mit ihrem Geiste und ihrer Liebenswürdigkeit.

Die La Ballière, um bei bem begonnenen Bergleiche stehen zu bleiben, war züchtig, frisch und naiv wie die Morgensonne. Auf ihrer Seele lag ber Thau ber Unsichuld; ihre Gefühle waren wie Nachtigallen, die in den Morgen hineinschlagen, ihre Empfindungen wie Lerchen, die gen himmel steigen. Die Marquise von Maintenon aber erscheint uns als die blasse, kalte Abendsonne. Sie ist ruhig und leidenschaftlos. Bei ihr sinden wir haupt-

fachlich Berftand, bei ber La Ballière Berg, bei ber Montespan Geift.

Dieser Geist aber vermochte ebenso wenig wie das Herz ben König für immer zu fesseln. Zwar hatte die Frau von Montespan bei dem Rücktritt der La Ballière gesagt: "Si pareil malheur m'arrivait, je ne me monterais de mes jours, j'en mourrais de honte." Aber was kümmerte das Ludwig den Großen? Er liebte die Abwechselung. Er war ein Freund der Beränderung. Die Beständigkeit wurde ihm langweilig, deswegen suchte er sie durch einige kleine Untreuen pikant zu machen. Gelegenheit bot sich ihm dazu in Masse dar. Schönheit und Liebreiz wetteiserten, ihm entgegen zu kommen, ihn zu sesseln. Was Wunder also, daß er es sich dann und wann gefallen ließ?

Da waren: die Mademoiselle Guedany, ein lebhaftes, frisches, freundliches Mädchen, mit der er gerne verkehrte. Die Gräfin von Grammont, deren Koketterie er ertragen mochte; die Frau von Soubise, die ihm entgegen kam; das Fräulein von Lüde, das ihm nur für eine Nacht genügte; die Madame von Grancen, die sich nichts als leere Hoffnungen, und die drei Schwestern la Motte-Houdancourt, die sich vergebene Bemühungen machten. Endlich war da auch noch eine Baronin Harcourt, die dem Andrinen Ludwigs widerstand, und zulest die Made-moiselle de Fontanges, die ihn auf längere Zeit wirklich in Fesseln schlug.

Sie war eine schöngebaute, hohe Gestalt, mit etwas röthlichen haaren. Ihre Eltern schienen sie nur erzeugt zu haben, um ste dem Könige als Maitresse zuzuführen, denn sie waren von früh auf bedacht, sie in seine Nähe und sein herz zu bringen. Sie rühmten ihre Schönheit, ihren Geist, ihre Anmuth allenthalben. Ach, sagten sie, unsere Tochter muß der König sehen. Er wird sie bezaubernd, er wird sie reizend sinden. Er versteht sich darauf.

Ja wohl, verstand er sich barauf. Ludwig wußte, daß der Abel sittlich so tief gesunken war, es für eine Ehre, es für ein Glück zu halten, wenn er die Töchter desselben für seine Lüste verbrauchte. Unter seinem Nachsolger, Louis dem Fünfzehnten, kam diese Nichtswürdigkeit zwar erst zur vollsten Blüthe, aber unter ihm begann sie doch schon wuchernd empor zu schießen. \*) Die höchsten Frauen drängten sich darnach seine Maitresse zu werden. Man stritt, man kämpste förmlich um diese Schmach. Man suchte um allen Preis seine Sinnlichkeit zu reizen.

<sup>&</sup>quot;) Die Memoiren der Maintenon erzählen, daß Marie Therese einmal den König, den sie auch einst die ganze Nacht hindurch erwartet hatte, gegen Morgen hin durch das Schloß und die ganze Stadt Versailles bei allen gastanten und begünstigten Damen suchen ließ. Man versmuthete ihn auch bei einer gewissen Frau von Haudicourt, "qui fut fort glorieuse de ce soupçon" heißt es in dem vorbemerkten Buche sehr naiv bei dieser Gelegenheit.

Da gab es eine Dame, die schone Gusten hatte. Was thun, um sie bem Könige bemerklich zu machen? Ei nun, es gilt eine Mobe ersinden, die sie heraustreten läßt. Man erdenkt die Spenserkleider, die langen Miester, die knappen Taillen. Da gab es eine hohe Frau die schon geformte Brüste besaß. Was ist anzusangen, um sie zu zeigen? Man trägt sie blos. Da gab es ein kleines Fraulein, die auf niedlichen Füßen stand. Was beginnt sie um sie zu zeigen? Sie bringt die kurzen Röcke und die hohen Hacken in Schwung.

So eiferten Alle ben König zu umftricken, zu fesseln. Bielen gelang es, ben meisten aber nur auf sehr kurze Beit. Der Frau von Montespan am gefährlichsten war bie Mademoiselle von Fontanges.

Diese eroberte ben König ernstlich. Sie hatte bas Benehmen einer Königin, ben Reiz einer Jungfrau. Beibes wurde erhöht durch bas Sanste und Melancholische einer trüben Stimmung, welche die Uhnung eines frühen Todes gewesen zu sein scheint. Sie starb in ihrem zwanzigsten Jahre an den Folgen eines Wochenbettes.

Der Abbé von Choist sagt von ihr: "elle etait belle comme un ange, mais sole comme un panier." Indes ist diesem Ausspruch nicht ganz zu trauen. Wir haben schon mehrsach davon gesprochen, was man damals alles für dumm erklärte. Auch bei dem Fräulein von Fontanges mag darunter mehr ihr unerfahrenes, sorgloses Wesen, als eine wirkliche Bornirtheit ihres

Geistes verstanden sein. Sie lebte rasch, glanzend und viel, gleichsam als wenn sie ahnte, daß sie es nicht lange thun wurde. Es war eine frankhafte siebernde Haft mit der sie ihr Gluck genoß. Sie benahm sich stolz, heißt es, sie ging an der Königin vorüber ohne zu grüßen, verschwendete hunderttausend Thaler monatlich und seste den ganzen Hof durch ihre kaunen und Capricen in Beswegung.

Berühmt ist ein Kopfput, ben sie, ober vielmehr ber Bufall erfand. Es geschah auf einer Jagdpartie, bei welcher ber Wind ihre Coissure verdarb und sie nothigte, diese mit einem Bande, bessen Schleisen auf ihre Stirne herunterhingen, fest zu machen. Der König, dem diese Sonderbarkeit gestel, bat sie alle Tage so zu erscheinen. Da dies nun wirklich der Fall war, so wurde diese Tracht am französischen Hose Wode, von dem aus sie unter dem Namen des Fräulein von Fontanges über ganz Europa ging.

Es war dies ihr größester Triumph und ihre glänzenbste That. Balb barauf wurde ste schwanger und vom Könige bafür zur Herzogin ernannt, was er bei der Marquise von Montespan nicht thun konnte, weil sie verheirathet war. Indeß erfreute sich die für den Augenblick begünstigtere Maitresse nicht sehr lange ihres Glückes. Ihre Niederkunft verunglückte, ihre Reize nahmen ab. Der König überhäufte sie mit Geschenken, mit Schmuck, mit Diamanten, mit Wohlgerüchen; auch eine

jährliche Rente von vierzigtausend Thalern bot er ihr an. Aber sie schlug alles aus. Sie fühlte, daß der König ansing in der Neigung zu ihr zu erkalten, und daß alle diese Kostbarkeiten und Schätze nicht vermögen würden, ihn ihr wieder zuzuführen. Was nützt mir dieser Tand, diese Pracht, dieser eitle Bomp? seufzte sie leise, indem sie in die Kissen ihres Krankenlagers weinte. Sie geben mir meine Schönheit nicht wieder, sie machen mich nicht gesund, sie gewinnen mir nicht das herz des Königs! Das herz des Königs hing am Glanz meiner Augen, an der Frische meines Teints, an der Fülle meiner Formen! Das Alles ist hin. Wer giebt es mir wieder?

Der Brior von Cabrieres, hieß es; er kennt geheime Kräfte ber Natur, die verjüngen, verschönen und alle die tausend Reize wieder verleihen, die in den Zügen dieses bleichen Antliges gelächelt haben. Nun wohl, rief das Fräulein von Fontanges, so laßt sie uns versuchen. Es würde mich glücklich machen noch einmal frisch und gesund zu erscheinen, noch einmal auf dem Rosse durch den Forst zu sliegen, noch einmal auf den Hofbällen zu tanzen, noch einmal den König zu meinen Füßen zu sehen!

Ach, dieses Glud wurde ihr nicht mehr zu Theil. Die Kräuterfäfte und Beschwörungen halfen nichts; bas Gesicht wurde blaffer, die Sände magerer, die Augen tiefer. Ich sterbe, weinte sie leise, ich sterbe! Draußen blüben die Blumen, grünen die Bäume, das hüfthorn

schallt! D, man ift luftig; man freut fich; man scherzt und lachelt! Ludwig, bentst bu noch mein!

Ein wenig. Manchmal bei Nacht. Ihre großen Augen, ihre weichen Sande, ihre schlanken Suften fielen ihm ein. Sie war schon, bas Kind, sagte er bann vor fich bin. Schabe, baß sie ftirbt.

Sie starb in ber That. Sie hatte sich in ein Kloster im Fauxbourg St. Jacques bringen lassen und ersuchte ben König, als sie ihre letzte Stunde kommen fühlte, sie noch einmal barin zu besuchen. Er that es ungern, indeß, man redete ihm so viel zu, daß er sich doch endlich entschloß. Er kam. Sie lag vor ihm bleich, abgemagert und kaum zu erkennen. Es war ein trister Anblick. Ich habe nur noch zwei Bitten, sagte sie seufzend, als sie das Erschrecken ihres ehemaligen Anbeters sah: bezahlen sie meine Schulben, Majestät, und verheirathen Sie meine Schwester.

Ich will es thun, entgegnete Ludwig mit Thränen in ben Augen. Nun benn, fo fterbe ich gerne, sprach bie Leibende. Was will ich mehr? Ich habe meinen König über mich weinen sehen! Ein Paar furze Stunden war ich glücklich; jest bin ich zufrieden für immer!

Mit biefem Ausruf verschied fie. Die Gerrschaft biefer königlichen Geliebten, fagen bie Memoiren ber Maintenon, war wie eine Zeit ber Rofen: voll Glanz, aber kurg.

Ludwig fehrte nach ihrem Abschluße mit verdoppelter

Inbrunft zur Frau von Montespan zurud. Er brauchte nach dieser traurigen Katastrophe wieder Erheiterung und Laune. Ihre Scherze sollten die Sterbeseuszer, ihr Lächeln die Todesmienen verbannen, die er in seiner Erinnerung noch immer vor sich sah und hörte. Das Verscheiden ist schwer, sagte er oft zu sich selbst. Auch die Könige hören auf zu leben. Auch für sie kommt eine letzte Stunde.

Die Gebanken an biese zu verbannen, kam er zur Marquise von Montespan. Athenais, rief er, seien Sie munter. Singen Sie mir Ihre reizendsten Couplets, erzerzählen Sie mir Ihre wißigsten Geschichten. Ich bin wieder ganz ber Ihre.

Ich wußte es wohl, fagte die schone Frau, daß ich über diese Leidenschaft, über biese geistlose Schonheit triumphiren wurde; aber über den scharfen Berftand, über die seffelnde Unterhaltung . . . . D, das wird mich sterben machen vor Gram! fügte sie mit einem Seufzer hinzu.

Diefer Seufzer galt ber Madame Scarron. Sie hatte diefe Dame, mit der sie früher oft zusammen ge-wesen, in Frankreich zurückgehalten, als sie kam, um ihr ein Lebewohl zu sagen, weil sie nit der Prinzessin Remours nach Bortugal wollte, wo diese Königin wurde. Nicht doch, hatte sie damals gesagt, Sie dürsen Paris nicht verlassen. Sie sind eine Frau von Beist, Sie müssen in Frankreich bleiben. Als Madame Scarron hierauf erwiderte: es ginge nicht; der König wollte ihr

bie Benfion, bie ihr Mann erhalten, nicht ausgahlen laffen, ba rief fie ftolg: wenn es weiter nichts ift, Masbame Scarron, bie Benfion follen Sie erhalten.

Sie erhielt sie auch wirklich. Der König bewilligte sie, obgleich er ein wenig aufgebracht war, auch im Munde der schönen Marquise den Namen und die Bitten der Madame Scarron zu hören, die ihm seit einiger Zeit überall entgegen gebracht worden waren. Auch hier die Bittwe Scarron, rief er. Mein Gott, ich vernehme seit Wochen von nichts, als von ihr. Und mit Recht, entgegnete seine Geliebte. Sie ist eine Frau, deren Borsfahren in Ihren Diensten gestorben. Man muß ihr Gessuch bewilligen.

Es sei, sagte ber König. Ihnen zu Gefallen. Ach, die arme Marquise wußte nicht, daß diese Gunstbezeugung die sie für eine Andere erstehte, ihr eigenes Unglückt werden sollte. Sie war es selbst, die dem Monarchen Madame Scarron empfahl und vorstellte, ohne dabei zu ahnen, daß sie ihm ihre Nebenbuhlerin zuführte, und daß diese eines schönen Tages es nicht verschmähen würde Königin von Frankreich zu sein.

Bor ber hand aber bekleibete sie bie Stelle einer Erzieherin bei ben Kindern, welche die Frau von Monstespan dem Könige geboren. Man erzählt: sie habe biesen Bosten nicht ganz gern angenommen. Es sind doch immer die Kinder einer Maitresse, soll sie gesagt haben, denn sie war devot, die Madame Scarron. Sie

lebte zurückgezogen, besuchte viel die Messe und hielt sich einen strengen Beichtiger, ber, obgleich sie überaus einsach gekleibet ging, doch immer noch sehr viel Lurus darin sinden wollte. Aber, ehrwürdiger Bater Gobelin, sagte man ihm, diese Stoffe sind ganz gewöhnlicher Art, einsaches Leinen, ohne Spigen, mit schwarzem Gürtel. Das mag wahr sein, erwiderte hierauf der fromme Mann aber ich weiß nicht wie es kommt, wenn ich Madame Scarron auf die Knie fallen sehe, sehe ich mit ihr einen ganzen Reichthum dieses Stoffes und einen mächtigen Uebersluß von Falten darin auf die Erde fallen. Das ist zu übermäßig, das, es müßte anders sein!

Auch lebte fie ihm immer noch zu viel in ber Welt, obwohl fie wenig Besuch empfing und nur selten bie Gesellschaft frequentirte. Sie mußte zwei Meffen bes Tages hören, sagte er, und eigentlich alle heiligenbilber unserer Kirchen fuffen.

Hätte Bater Gobelin mir dies befohlen, äußerte Madame Scarron später, ich würde es befolgt haben. Wäre er entschieden gegen die Annahme der Gouvernantensstelle gewesen, sicher hätte die fromme Dame sie abgewiesen. Uebrigens nahm sie sie auch erst an, als ihr erflärt wurde, daß es der König besehle.

Um diefem Befehle in gehöriger Beise nachkommen zu konnen, miethete fie fich mitten im Fauxbourg Saint Germain ein einsam gelegenes haus, wo, wie man sagte,

fie ftill und zurudgezogen von aller Belt und nur von einigen Freunden aufgefucht, ihre Tage hinbringen wolle.

Hierher brachte man benn auch gleich nach ihrer Geburt die Kinder der Frau von Montespan, von wo aus sie dann den für sie bestimmten Ammen übergeben wurden. Um aber das Geheimnis dieser Geburten besser zu bewahren, benutzte, wie uns berichtet wird, Madame Scarron die Nacht, um die verschiedenen Orte zu bessuchen, wo die Kinder genährt wurden. Am Morgen, heißt es, ging sie dann zu ihren Freundinnen, die ihr die schlassosse Nacht nicht ansahen und am Nachmittag empfing sie Besuche. Da aber von diesen dann und wann auch einer auf ihre mysterieuse Beschäftigung Anspielungen machte und der Name der Frau von Monstespan ihr dabei immer das Blut in die Wangen trieb, so ließ sie sich oftmals zur Aber, wodurch sie, wie man meint, besonders ihrer Gesundheit geschadet.

Ueberhaupt, verlauten die damaligen Memoiren, hatte von den Kindern der Frau von Montespan die Madame Scarron allein alle Noth und Plage, die Mutter aber den Glanz und den Stolz.

Indeg damit dauerte es nicht lange. Der König, ber feine weiteren Rucfichten in Bezug auf fein Berhältniß zu der Frau von Montespan genommen und die Kinder berfelben unter seinen Augen erzogen wiffen wollte, befahl, daß Madame Scarron mit ihren Böglingen an ben Hof gezogen murbe. Bei bieser Gelegenheit lernte

1

bie Maitreffe bie Gouvernante ichaten, aber auch fürchten. Bwar batte Ludwig zuerft fich miffällig barüber geaußert, bag bie Erftere fich oft mit ber Letteren Stunden lang unterhielt. Bas für ein Bergnügen finben Gie barin, fagte er finfter, fich mit biefer frommen Bieraffin gu unterhalten! Wollen Gie fich von ihr zu ähnlichen Thorbeiten anfteden laffen! Aber ale er balb barauf einmal Belegenheit fant biefe "fromme Bieraffin" ju fprechen, verbot er bas nicht mehr, fondern liebte es fogar, fie bei Frau von Montespan anzutreffen. 3br Gefprach gog ibn an. Befonbers aber erfreute es ibn, bag fie von ben Rinbern geliebt murbe. Er mar, fagten bie De= moiren ber Maintenon, wie alle Bourbonen, ein febr gartlicher Bater. Sauptfachlich gewogen mar er bem fleinen Duc du Maine, ber vielen Beift verrieth und oft febr treffende Untworten gab. Alle ihn ber Ronig einmal fragte: wie er bagu gefommen, fagte er gang naiv: auf febr natürliche Weife. Je suis élevé par la raison meme!

Diese "raison meme" fing nun an ber Marquise von Montespan bas zu werben, was biese ber La Ballière gewesen. Der Geist hatte bas Berz verbrängt, nun versträngte ber Berstand ben Geist. Die Illusionen, bie schwärmereien mußten bem schlagenben Wige, ben prächtigen Einfällen, ben strahlenden Bointen weichen. Jest wieder sanken biese

vor der Schärfe ber Dialektif, vor ber Macht ber philosophischen Reflexion.

Das Leben Louis quatorze's wurde herbftlich. Das grune Laub ber Sinnlichfeit und Bolluft welfte ab. Der Gebante bes Tobes hauchte feine Geele an. Mitten in ben Feften, Mufiten, Comobien und Ballen wurde fie manchmal von einem Gefühle befallen, bas ihn angftigte und trube ftimmte. Er wußte nicht recht woher es fam und woraus es entstand. Er empfand es, wenn er eine Rerge verloften ober eine Rose verbluben fab; er empfant es, wenn er einen Accord verflingen ober ein Wort verfcallen borte. Es wurde ihm bang zu Muthe. Bas ift bas? fragte er, inbem er mit ber Sand über bie Stirne fuhr. Nichts, fagten bie Soflinge, Guer Majeftat ennubiren fich. Es muffen neue Bergnugungen erfonnen werben. Nichts, fagte bie Ronigin, Gie haben Bapeurs. Richts, fagte bie Montespan, es fommt vom ichlechten Dag es vom Allter fei, bas fagte niemanb; bennoch aber mar es fo.

Ludwig wurde alt. Die Krone schützte sein Saupt nicht vor dem Ergrauen und Stirn-Runzeln, der Scepter seine Hand nicht vor dem Zittern und der Burpur seine Glieder nicht vor dem Abmagern und Zusammenschrumpfen. Auch die Könige altern und sterben. Diese triviale Wahrsbeit erfuhr Ludwig der Bierzehnte, wie sie alle Monarschen der Erde erfahren haben und erfahren werden.

Davon fam benn auch ber Wiberwille und Efel am

Bergnügen, die Sehnsucht nach einer stillen Stunde, die Erinnerung an bas Jenseits. "Laff' mich," fagte er zum Hofe; "laff' mich," sagte er zur Königin; "laff' mich," sagte er zur Montespan. "Ihr versteht mich nicht. Mich versteht nur ein Wesen, nur eine Frau, die Gouvernante meiner Kinder, die Madame Scarron."

Bur Madame Scarron lenkte er seine Schritte. Es that ihm wohl, sie mit den Kindern umgehen zu seben. Sie war so ruhig, so lieb! In ihre Zimmer drang nicht der Schwarm der Hosseute, nicht das Geschwäß der Damen, nicht der betäubende Klang der Instrumente. Sie lagen wie in einsamer Verne, wie ganz aus der Welt heraus. "D," seufzte der König, "hier wird mir gut!" Er lächelte, er setzte sich nieder, er sah Madame Scarron zu. Ihr gemessens Wesen, ihr stilles Walten that ihm wohl. Noch mehr aber ihr Gespräch. Es sag darin so viel Ernst, so viel Würde, so viel Reichthum an Sentenzen.

"Mabame," sagte er eines Tages "Sie verstehen mich. Sie sollen mir Rath ertheilen. Sie kennen mein Berhältniß zur Marquise von Montespan; Sie sind die Erzieherin ihrer Kinder. Sagen Sie mir, ob man Recht hat, von mir zu verlangen, daß ich sie verlasse."

"Ja," gab Mabame Scarron zur Antwort, "ja Maje= ftat, man hat Recht."

"Aber sie liebt mich, " fiel Ludwig ein, "und ich liebe sie wieder."

"Gben barum," entgegnete bie Gouvernante, "eben bar=

um! Wollen Sie sie auf ewig vernichten, auf immer entehren? Ach, Majestät, die Ehre ist mehr werth, als alle Schätze ber Erbe und die ganze Welt wiegt nicht eine einzige kleine Seele auf. Entsagen Sie ihr! Berlassen Sie sie! Damit beweisen Sie ihr eine wahrhafte Liebe. Ach, wenn sie jemals wirklich eine solche für Sie empfunden, sie wurde Sie nicht verführt und umstrickt haben, denn wo die Liebe nicht eine Tugend ist, da ist sie das schändlichste Laster."

"Meinen Sie? Meinen Sie?" flufterte Louis quatorze, indem er verlegen vor fich hinfach und durch biefe Niedergefchlagenheit ber Redenden nur noch mehr Muth einflößte, ihm in das Gewiffen zu reben.

"Ja, Majestät," fuhr sie fort, "ich bin ber Ueberzeugung, daß die Liebe zu ben Frauen ein Schandfleck im Ruhme ber Fürsten ist; um so mehr, wenn sie auf unrechtmäßigen Wegen genoffen wird. Die Frau seines Nächsten rauben, ist ein Verbrechen, das gegen alle bestehenden Gesetze verstößt. Aber das Weib einem seiner Unterthanen entreißen, das Majestät, ist mehr als ein Verbrechen, bas ift

"Halten Sie ein, Madame," rief ber Monarch, ber einst gesagt hatte: ber Staat bin ich, "halten Sie ein, Ich bin zermasmt, vernichtet. Ich sehe ein: j'ai trop aimé en souverain; j'ai poussé trop loin mon autorité: il y avait de la lacheté à m'en prévaloir, de l'injustice à en abuser. Ich sühle es, ich sehe es ein,

aber das Alles ist gekommen, ich weiß nicht wie. J'ai trop aimé: je n'ai plus été mon mattre; j'ai trop fait sentir que je l'étais des autres: et voila ce que c'est que de se mettre dans un cas à ne pouvoir que faire faute sur faute."

"D, da Sie sich anklagen, Majestät," suhr die Moralistin fort, no werden Sie auch vermögen, sich zu bessern. Bor allem lassen Sie, ich beschwöre Sie, die Marquise von Montespan scheiden, damit sie in stiller Burückgezogenheit die Achtung der Menschen gewinnen und in stuthenden Thränen die Verzeihung Gottes ershalte. Entziehen Sie diesem nicht ferner ein Herz, das Sie sesselt und in Banden jener ansteckenden Libertinage erhält, die mein Geschlecht verdirbt und das Ihrige erniedrigt. Es kommt eine Zeit, wo eine lange Neue dem kurzen Vergnügen folgt. Bedenken Sie das wohl, Majestät, und erinnern Sie sich jener Büserin im Carmeliterkloster, die einst zu Ihren Füsen lächelte und scherzte und jetzt vor dem Altar der Kirche liegt, das Auge voll Thränen, die Seele voll Leid!

Lubwig fah auf. Mabame Scarron ftanb vor ihm hoch aufgerichtet, ernft und ftreng. Sie fürchtete nicht feinen Born; fie scheute nicht feinen Blid.

Gine feltsame Frau, bachte er bei fich felbft, und bann: eine schöne Frau. Sie war von schlanker Gestalt, von majestätischem Buchse. Sie hatte eine ebel geformte hand, einen Blick voll Feuer.

Bei Louis quatorze bedeutete das viel, benn er war, wie es von ihm heißt, "le plus délicat des hommes et le plus flaté des Rois," welcher "n'eut point aimé la verité dans une bouche ridicule ou pigrieche."

Entzudt barüber, bog bie Tugend, bie sich bamit beschäftigte ihn zu Gott zurud zu führen, biefelben Reize zu bieten hatte, wie bas Lafter, bas ihn von bemiselben entfernt, ging er nun ernftlich bamit um, sich von ber Marquise von Montespan zu trennen. Ein öffentlicher Scanbal, ber um biese Zeit stattfand, bestärkte ben König in seinem Borsage.

Die galante Dame nämlich begann, als fie merkte, baß Ludwig anfing fich bem Bietismus zuzuneigen, ebenfalls eine große Borliebe bafür an ben Tag zu legen. Sie verschmähte es nicht ihre schönen Sanbe zu gebrauchen um für die Armen zu arbeiten. Auch glaubte sie burch Gebete, Almofen und Absolutionen sich nicht allein Gott, fondern auch hauptfächlich ihrem Geliebten angenehm zu machen.

In biefem Glauben begab fie sich eines schönen Tages zu dem Pfarrer eines Dorfes, um von ihm bas heilige Abendmahl zu nehmen. Der Mann Gottes aber, als er ihren Namen hörte, verweigerte ihr basselbe, indem er rief: Was, Sie sind diese Frau von Montespan, welche ganz Frankreich schändet! Gehen Sie, Madame, und verzichten Sie erft auf ihren strässichen Umgang, ehe

Sie hierher vor biefes fürchterliche Tribunal bes hochften Richters treten!

Die Marquise, von bieser Anrebe auf bas Sochste erschreckt und beleibigt, stürzte zum Könige um sich mit weinenben Augen barüber zu beklagen. Bestrafen Sie biesen frechen Briefter, sagte sie, ber es gewagt hat, Sie in meiner Person zu beleibigen.

Nicht boch, erwiberte Lubwig, nicht boch, Mabame feien Sie biefem Pfarrer bankbar, ber Sie verhindert hat, die wichtigfte Sandlung unferes Lebens zu entheiligen.

Da er übrigens balb barauf eine Besichtigung ber Armee abhielt, so beschloß er, nach ber Rudtehr von bieser, Frau von Montespan nicht wieder zu sehen.

Aber, was kann bas helfen? fprachen bie einfichtsvollen Leute ber bamaligen Beit. Wenn er bie Marquise verbannt, so wird er sich eine andere Maitresse ermablen. Es sind Damen genug vorhanden, die ihre ganze Koketterie und alle ihre Reize aufzubieten die Absicht haben, um die erledigte Stelle im Gerzen des Monarchen einzunehmen.

Dies war auch in ber That ber Fall. Kaum wurde es ruchbar, baß Ludwig fich von ber Frau von Montespan trennen wolle, fo traten eine Maffe weiblicher Gelben auf ben Schauplat, um ihren Sitz zu erobern.
Eine Frau von Luyne und eine Madame be la Ferte
zeichneten sich besonders bei diesem Kampfe aus. Der
Ronig aber, bem ein hofmann eine Gesellschaftsbame

ber Marie Louise von Orleans, Elisabeth von Grancey, anbot, indem er ihm babei versicherte daß er die ganze Autorität feiner Betterschaft und den Eifer eines alten Dieners anwenden wurde sie in seine Arme zu führen, biesem Hosmanne entgegnete der König lächelnd: Lieber wir sind beide zu alt: Sie um ein Mädchen von fünfzehn Jahren zu verführen und ich, um sie zu lieben!

Man ersieht baraus, daß Louis quatorze wirklich ein wenig ber Ansicht war, seinen Lebenswandel zu ansbern. Bossuet und einige andere Moralisten benutten biese Gelegenheit ihn darin zu bestärken und vor allem ver Marquise von Montespan zu entreißen. Es mußein Gewaltstreich geschehen, sagten sie. Sie muffen bieses Bündniß brechen und damit es nicht mehr angeknüpft werden könne, die Maitresse verdannen. Seien Sie stark, Majestät, erinnern Sie sich der Maxime des Du Sage, "que pour ne pas tomber dans le peril, il fallait le furr."

Die Majestät entschloß sich bazu. Sie willigte ein, die Marquise noch einmal in Gegenwart eben dieser guten Moralisten zu sehen und zu sprechen, um ihr zu sagen, daß ferner keine Vereinigung zwischen ihnen stattsinden könne.

Es war ein feierlicher Moment, biefe Zusammenkunft. Die Hofleute erschienen ernst und würdevoll. Sie fenkten bie Blicke zur Erbe, sie gingen leise und wagten kaunzu reben. Der König war still, bie Marquise bleich und

verstört. Da man von beiben Seiten keine rechten Worte finden konnte, zog die Frau von Montespan den Mo=narchen in eine Fensternische. Hier entspann sich ein Gespräch, das ziemlich lebhaft wurde.

Ah, sprachen die Cavaliere, jest giebt er ihr ben Abschied. Jest fagt er ihr ein ewiges Lebewohl! Die arme Marquise, wie sie weint, fügten die Damen hinzu. Ja, es ist ein rührender Auftritt, schloß ber Herr von Bossuet. Nur ein Regent wie unser Louis le grand konnte es über sich bringen ihn zu Ende zu führen.

Er that es. Er ergriff die Marquise von Montes= pan bei ber Sand, führte fie mitten burch bie gerührteur Hofleute hindurch und sagte: es bleibt, wie es gewesen.

Es bleibt, wie es gewesen! Das war vor der Hand das Ende des Liedes, auf dessen Ausgang man in der ganzen Welt die größeste Spannung zeigte. Es bleibt, wie es gewesen! Hélas! sagte Herr von Bossuet, quels casuistes tiendront contre l'éloquence de deux beaux yeux?

Indeß diese Beredsamkeit zweier schöner Augen follte und konnte auf die Länge doch nicht mehr triumphiren. Ludwig war nur noch auf Augenblicke zu entzücken und hinzureißen. Die Gewissensscrupel, die trüben Gedanken, die bosen Träume mehrten sich. Er fuhr manchmal im Schlase auf, er büßte von seiner Ruhe ein, wie das im Alter gewöhnlich ift.

In folden Augenbliden fand er fich bann gang

allein. Die Hofleute waren fern, die Dienerschaft schlief. Es erhob sich keine Musik, keine Kerzen strahlten. Die Nacht war still, ber Mond schien zum Fenster herein, die Uhren schlugen.

Wie melancholisch! Wie trift! Auch Könige können einsam sein und Reue haben. Ludwig empfand bas. Er starrte vor sich hin, er brehte und wendete sich. Er seufzte: ich bin ein Sünder. Ich muß Buße thun!

Am Morgen erhob er fich traurig. Sein Auge war finster; sein Mund war geschlossen. Der König ift übler Laune, hieß es, man muß ihn zerstreuen.

Nun kamen bie Minister, die Höflinge, die schönen Damen. Wie gesund sehen Eure Majestät aus! Wie schön! Wie glückverkundend! Wie glorreich! Wie groß! erscholl es von allen Seiten. D, sagte der König in sich, wie verachte ich sie, diese erbärmlichen Kreaturen! Sie kriechen vor einem Thoren! Sie beten einen Versbrecher an!

Lächeln Sie nicht, rief er ber Marquise von Montespan zu, ich fann es nicht sehen. Die Zeit ist vorüber; die schonen Tage sind hin. Wir muffen weinen, Mabame!

Sie weinte. Sie floh in ihre Zimmer, sie riß bie seibenen Kleiber, ben Schmuck, die Spigen vom Leibe, sie rief: Es ist alles aus. Genug ber Freude, ber Luft, ber sugen Stunden! Die Trauer kommt.

Ja freilich fommt fie, aber erinnere bich, fchone Mar=

quise, ber Worte, die du der armen La Ballière sagtest. Du sagtest ihr: Beruhige dich! Die Sonne scheint wieder, die Blumen bluhn, der Thau erglänzt! Vergaßest du das? Was jammerst du?

Sie jammerte, weil sie baburch ben König auf's Neue zu fesseln hoffte. Das wird ihn rühren, meinte sie, bas wird ihm bas herz bewegen. Doch barin täuschte sie sich. Nicht zu ihr, sondern zur Madame Scarron fühlte der König sich hingezogen.

Er besuchte sie öfter, er horte ihr aufmerksam zu. Um die Marquise von Montespan kummerte er sich nicht. Er ließ es geschehen, daß sie sich zurückzog, daß sie zur Königin ging und diese mit weinenden Augen um Berzeihung bat. Sie erhielt sie leicht von ihr. Die gute Marie Therese wurde gerührt von ihren Thränen und Bitten; sie antwortete auf das Gesuch ihrer Oberhofmeisterin sie ihrer Stellung und aus ihrem Hause zu entlassen: "Vous avez peché auprès de moi: c'est auprès de moi, que vous ferrez penitence."

Diese Buße war grausam genug. Denn bie Marquise, die sich berselben nur unterzog, weil sie immer noch hosste, den König wieder an sich zu fesseln, mußte sehen, wie er sich täglich mehr zu der Erzieherin ihrer Kinder neigte.

Wie oft bereute fie nun, Diese von ber Abreife nach Bortugal zurudigehalten zu haben. D, mare fie gegangen, feufzte fie. Sie raubte mir nun nicht bie Liebe meiner Kinder, nicht die ihres Vaters. D, diese prüde, devote Person, wie hasse ich sie! rief sie oft, und ließ es sie nicht weniger selten merken. Est-ce à une petite Gouvernante de mes ensans à me contredire! rief sie eines Tages höhnisch, als sich Madame Scarron, die aber bereits zur Marquise von Maintenon erhoben war, gegen einen ihr gemachten Vorwurf vertheidigen wollte. S'il est honteux d'être leur Gouvernante, fragte Diese ruhig, que sera-ce d'être leur mère?

Darauf konnte biese freilich nichts erwiebern; sie schwieg. Die Marquise von Maintenon aber beklagte sich über bieses Benehmen beim Könige, der sehr ärgerzlich zu Louvois sagte: Il m'est plus aisé de donner la paix à l'Europe, que de la donner à deux semmes. Dennoch versuchte er es. Er ermahnte die eine Marquise nachsichtig, die andere geduldig zu sein. Die Montespan, ist nicht hart, sagte er. Sie weint, wenn man in ihrer Gegenwart von den Unglücklichen spricht.

Diese Unglücklichen, aber rief bie Maintenon aus, wer macht fie, als bie Marquise von Montespan! Sie will feine Ruhe, feinen Frieden, fein Glück, sonst wurde sie schon lange einen Plat verlaffen haben, ber ihr nicht zukommt!

Diesen Blat aber wollte und konnte ber König ber Marquise von Montespan noch nicht ganz versagen. Er war ein schwacher Charafter. Er vermochte zu keinem rechten Entschlusse zu kommen. Er liebte bie Maitresse

nicht mehr, aber er litt sie, weil sie nicht ging Er konnte ihr keine harten Worte geben, keine reine Wahrheit sagen. Deswegen ertrug er es, daß sich dann und wann das Verhältniß ganz in der alten Vertraulichkeit herzustellen schien. Es gab Tage, an denen er der Marquise von Wontespan alle Launen und Capricen erlaubte und es zugab, daß sie ihren Kopf auf seine Schulter legte, mit einer Wiene, die sagen wollte: er liebt mich mehr, deun je!

Daß bieß aber nicht ber Fall war, empfand niemand besser als sie. Sie wußte, baß selbst ihre Kinder, statt ben König ihr geneigt zu machen, durch ihren geweckten Geist und ihre Liebe zur Erzieherin dazu beitrugen ihn von ihr zu entfernen. Er konnte sich stundenlang mit dem Duc du Maine unterhalten und sich von der Marquise von Maintenon erzählen lassen, die der kleine Prinz über Alles liebte.

Er hinkte, biefer legitimirte Sohn ber Marquise von Montespan, gleichsam zur Rache für bie Spöttereien, bie sich seine Mutter über benselben Fehler bei ber unglücklichen La Ballière erlaubt hatte. Nichts bestoweniger aber war er von Lebhaftigkeit und Geist, so daß Ludwig, ber ihm besonders gewogen war, von ihm sagte: qu'il ne boiterait pas dans la carrière de la gloire.

Der kleine Herr schien berfelben Meinung zu sein. Seine Luft zu Ruhm und Thaten, brudte er in einer Untwort aus, die er bem Prinzen von Coubé gab, als

bieser sich barüber beklagte, baß er zu großen Lärmen mache. "Plut à Dieu, Monsieur, sagte er, que je fisse autant que vous!"

Daß er ihn nicht gemacht hat, ist ein Beweis mehr für die Richtigkeit jenes Ausspruches, der da besagt, daß kluge Kinder dumme Menschen werden. Der Duc du Maine zum wenigsten hat sich niemals anders, als durch eine große Berehrung und Liebe für die Marquise von Maintenon ausgezeichnet, welche im Ansehn und in der Gunst des Königs zu heben seine kindischen Aeußerungen nicht wenig beigetragen haben.

Die Marquife von Montespan hatte fich alfo felbst bie Menschen geboren, bie am meisten bazu halfen, ben Sieg ihrer Nachfolgerin vollständig zu machen.

Ueber ihre völlige Ungnabe, die sie im Jahre 1679 erfuhr, berichten die Memoiren der Madame de Maintes non, die von einer sehr unterrichteten und ziemlich unpartheisschen Hanstande. "Madame de Montespan, heißt es, craignit que le Comte de Toulouse (shr letzter Sohn) ne lui ent laissé quelque incommodité qui inspirat au Roi du dégout. Elle ent l'imprudence de s'en éclarcir et le Roi, la cruauté d'en convenir. Il revenait de la chasse, il était en sueur. Madame de Montespan, encore plus outrée de la froideur avec laquelle on l'insultait, que de l'insulte même, lui répondit avec emportement, qu'il pouvait bien

souffert les siens et lui en reprocha un que l'amour embitieux tolère quelquefois et que l'amour sensuel ne pardonne jamais. Ce trait perça le coeur du Roi et n'en put jamais être arraché. Envain Madame de Montespan à genoux embrassa ses pieds, on la releva, sans lui montrer ni haine, ni amour, ni pitié."

Nach biesem ist sie nie wieder in Gunst gekommen. Die Reigung bes Königs für bie Marquise von Mainstenon aber trat alle Tage beutlicher hervor. Sie wurde dame d'Atour bei ber Dauphine und erhielt sehr häusig bie Besuche bes Königs, ber Stundenlang die ernstesten Gespräche mit ihr führte.

Die Frau von Montespan, die umsonst geweint, gesteht, gebetet, Ludwig aber nicht mehr an sich gezogen hatte, versuchte zulet bies durch die Vermittlung der ehemaligen Gouvernante zu Wege zu bringen. Sie sah, daß diese durchaus keine Anstalten machte eine Maitresse zu werden. Sie putte sich nicht, sie warf keine Blicke, sie lächelte nicht mit jener verführerischen Art, welcher die Männer umsonst zu widerstehen trachten. Sie that nichts, als lange Neden halten, als kluge Antworten geben. Das läßt das Herz des Königs frei, dachte die Frau von Montespan, das beschäftigt nur seinen Verstand. Laßt mich sehen, ob ich nicht noch einmal die Herrschaft gewinne.

In biefer Abficht naberte fie fich ber Marquife von Maintenon. Gie befuchte fie und erwies ihr Freundlich= Un ben Ronig ichrieb fie Briefe mit jener begeifterten Liebe ihrer erften fconen Beit. Gie fprach von bem Glücke in feine Augen feben zu konnen; von ber Seligfeit bem Schlage feines Bergens laufchen gu burfen. Rurg von allen ben taufend fleinen fußen Din= gen, die in ben Augen ber Liebenben fo reigenb und zauberisch erscheinen, Louis quatorze aber wie langft verraufchte Mahrchen flangen, über bie er lacheln mußte. Sie ift narrifch, bie gute Marquife ba ; fie fchwarmt, fagte er. Da ihm biefes Schwärmen aber boch etwas schmeichelhaft war, fo fonnte er es nicht unterlaffen bas Schreiben ber Maintenon ju zeigen. Ach, rief Diefe, immer bie alten Thorheiten! Immer bie alten Schwächen! Guer Majeftat muffen biefem Treiben ein Enbe machen! Ja wohl, erwieberte Ludwig, ja wohl. Sagen Sie ber Ungludlichen, bag ich von ihr nicht mehr geliebt fein wolle und bag fie fich in Butunft jeden Bebanten an mich aus bem Ginne ichlagen moge.

Die Marquife von Maintenon beeilte fich biefen Auftrag auszuführen. Sie find es Gott, bem Könige und ihrer eigenen Ehre schuldig, Ihrer Leibenschaft sich zu entschlagen! rief sie ber Frau von Montespan zu, bie in Thranen, Klagen und bie Worte ausbrach: Dann nuß man mir das Herz ausreißen! Ich kann nicht leben, ohne ihn zu sehn! Ich muß sterben wenn er mich verbannt! Alls Ludwig bas horte, fagte er: last sie. Ich will sie nicht zur Berzweiflung bringen. Sie mag am hofe bleiben. Sie ist die Mutter meiner Rinder.

So blieb sie benn. Sie erschien in den Cirfeln, bei ben Festen, auf ben Ballen, ihr Auge immer auf den König gerichtet, der sie nicht mehr suchte, nicht mehr begehrte, nicht mehr liebte. Es muffen traurige Zeiten gewesen sein, die sie durchlebte. Sie wuste nicht zu entsagen; sie verstand nicht zu resigniren. Sie hatte nicht den Muth der La Ballière, eine Liebe aufzugeben, die sie verloren hatte; einen Schauplatz zu verlassen, auf dem sie nur noch Erniedrigungen sinden konnte.

Die Erniedrigungen waren ohne Zweisel die schreckslichste Strase, die ihr zuertheilt werden konnte. Sie sah sich nach und nach überall zurückgestellt, ausgeschlossen, verlassen und lächerlich gemacht. Man ersann Bonmots, beißende Epigramme auf sie. Man nahm sie zum Stichsblatte des Wiges. Die Wemoiren der Maintenon, erwähnen eine Carrisatur, von der es heißt: "La Vallière etait répresentée la main sur le coeur du Roi, Mademoiselle de Fontanges l'avait sur la bourse, Mad. de Montespan l'avait ailleurs et Mad. de Maintenon portait la sienne sur la couronne."

Die Marquise von Maintenon fonnte bies wirklich, benn fie war in ber Gunft bes Monarchen aufs hochfte gestiegen und bie Königin mar gestorben. "Depuis vingt-trois aus, sagte ber König frostig, als er ihren Tob ersuhr, que nous sommes ensemble, voilà le premier chagrin, qu'elle m'ait donné."

Er vergaß sie schnell. Er heirathete die Marquise von Maintenon und verbannte die Montespan, um wie er sagte, dadurch l'odeur de son peché von sich zu entsernen.

Diefe zog fich nach Paris gurud, mo fie eine Benfion von taufend ober wie bie Memoiren ber Maintenon fagen von zweitausend Louis monatlich ausgezahlt er= Es wird ergablt, bag fie in ihrem Alter geizig bielt. geworben und immer in ber Angst gelebt habe, bestohlen gu werben. Gie betete viel, trug Buffleiber und wurbe Janfeniftin. Die Reigung für ben Konig bewahrte fie bis zu ihrem letten Augenblicke. Wenn er fich in Marly aufhielt, begab fie fich nach Clagny, wo fie ein Saus befaß. Wenn er in Fontainebleau lebte, besuchte fie Betit = Bourg. Gie fonnte bort Stunden gubringen, um fein Borüberfahren abzuwarten. Ach mas mag fie babei gebacht und empfunden haben? Es ift fo traurig, vergeffen fein und bom Glud nur bie Erinnerung, von bem Glang nur bas Gelb und vom Geliebten nichts als bas Wagengeraffel und ben Staub ber Strafe zu haben.

Bielleicht, daß sie dabei seufzte und sich leise weinend sagte: so war mein Leben! Gine große Leidenschaft fuhr eilend hindurch; was zuruck blieb ist nichts, als Braft der Gefühle, als Spreu ber Thränen. Sie starb am 28. Mai 1707 zu Bourbon l'Archam-bault. Es war ein schöner Tag, die Beilchen blüheten, die Nachtigall schlug. Sie lag allein, umgeben von fremden Menschen. Alls ihr Sohn der Marquis d'Antin gerusen wurde, kam er nur um sich ihre Kassette geben zu lassen und den Schlüssel dazu von der röchelnden Brust seiner Mutter zu nehmen. Er seufzte, klagte und jammerte nicht. Er verließ sie ohne ein Wort der Rührung, ohne eine Zeichen der Trauer. Sie wurde von Niemansdem beweint.

## Françoise d'Aubigné, Marquise de Maintenon.

Es sind wenig Bersonen in der Welt so verschieden beurtheilt worden, als die Marquise von Maintenon. Die Einen sagen: sie sei eine fromme, die Anderen sie seine heuchlerische Berson gewesen. Sier wird ihr Geift, Charakter und Größe zugestanden: dort jedes gute Gefühl abgeleugnet und behauptet: sie habe ihr ganzes Leben hindurch Verstellung geübt.

Was uns betrifft, so möchten wir weder das Erste noch das Zweite als richtig anerkennen. Die Marquise von Maintenon, war unser Meinung nach, eine eigene Natur, die man nicht nach dem gewöhnlichen Maaßstabe beurtheilen kann, sondern von einem isolirten Standpunkte aus betrachten muß. Sie schien dafür geboren, eine ewige Krankenpstegerin und Kindererzieherin zu sein, denn ihr Wesen besaß eine gewisse kühle Bedachtsamkeit, eine gewisse ruhige leberlegung, die sie ganz für diese Beschäftigungen geeignet sinden ließ. Das Herz scheint nie bei ihr eine große Rolle gespielt zu haben. Man weiß

. 7 ,

nichts von einer machtigen Leibenschaft, von einer gewalt= famen Emotion. 3hr Berftand trat immer überwiegend bervor. Sie war eine Philosophin von Geburt, Die es liebte aus allem eine Nutanwendung, eine Moral, eine Sentenz zu ziehen. Die Altflugheit fam fruhzeitig, ichon als Rind, bei ihr zum Borfchein und trug hauptfachlich bagu bei, ihr etwas von einer alten Jungfer zu verleiben, welches Element nie in ihr zu verkennen war. zeigte fich prube, bevot und gewißermaßen von vorn= berein refignirt. Gie verzichtete auf Bergnugen, Glang und irbifche Freude. Es hatte bas Alles feinen Reig für fie. Gie traumte nicht von bem Taufend und Gine Nacht ber Blaifirs, von bem Mahrchen ber Liebe, von ber Sage bes Glude. Das find Illufionen, fagte fie, schillernbe Sterne einer Sommernacht. Dafür fann ich mich nicht begeistern, nicht fcwarmen. 3ch weiß, bas gebt vorüber. Der Morgen fommt, bas ewige Licht er= scheint. Bas vor biefem nicht besteht, bas feffelt mich nicht, bas füllt meine Geele nicht aer.

Ihre Seele war ohne Rausch, ohne Enthusiasmus. Es bauschten sich barin keine sinnlichen Empfindungen, keine thörichten Bunsche, keine heißen Begierden. Es war Alles ernst, frostig und knapp barin. Die Gedansken schweiften nicht aus, die Gefühle lärmten nicht, es gab keine Bachanalien der Phantaste barin. Im Gegenstheil, es herrschte eine stete gleichsörmige Stille barin, von der umgeben, der Glaube an Gott, an Jenseits, an

ein ewiges Leben sich kund gab. 3hr Geist war klösterlich. Alle Regungen besselben trugen den Schleier; ihre Impromptü's, ihre Restexionen, ihre Aussprüche hielten den Rosenkranz. Sie zeigten niemals Ueppigkeit, niemals Freude am Irdischen; immer lag etwas Einsames, Weltentsagendes darin.

Dies war es hauptfächlich, mas Ludwig ben Bierzehnten zu ihr bingog. Dit ber La Ballière ift er glud= lich, mit ber Montespan frivol, mit ber Marquise von Maintenon aber bigot gewefen. Die Ungft fam über ibn; er bachte an's Sterben. Bas nutte ihm bas Pacheln, ber Glang, ber Ginnenrausch; er wußte, es liegt ein Grab barunter. Seine Sinne ericblafften. Beit war vorüber, wo ibn ein ichones Auge begeifterte, eine entblößte Bruft entflammte, eine uppige Sufte reigte. Er empfand Langeweile bei ben Schonbeiten feines So= fes, bei ben Feften Berfailles, bei ben Jagben Gaint Manchmal überfam es ibn, als wenn er weinen Clouds. Er fagte: ich habe nicht Recht gethan. müßte. vergaß bas Glud meiner Bolfer, ben Frieben ber Belt. 3th habe Urmeen meinem Chrgeize, Millionen meinem Bergnugen, und meinem Stolze bie Rube meiner Machfolger geopfert.

Mit diesen Vorwürsen, die er sich machen mußte, mochte es wohl geschehen, daß die leise Ahnung einer Revolution Schatten in seine Seele warf, die leer und öde stand. Im warmen Sonnenstrahl des Glücks war sie voll Glanz, voll Größe, voll Ruhm, aber jett, wo diefer erloschen, lag sie voll Angst und Besorgniß. Sie
fonnte sich nicht stügen auf große Thaten, auf die Liebe
bes Bolks, auf ben Enthusiasmus ber Künste. Die
Siege verschollen, die Nation klagte, die Poeten
verstummten. Was blieb von seinen Vesten, seinen Veldzügen, seinen Liebschaften? Ein erschöpfter Schatz, ein
von seinen Bewohnern entblößtes Land, ein veröbetes
Herz.

Gin verobetes Berg, bas mar bas Schlimmfte. Bon ben Ginfunften fonnte er manchmal benten, bag fie fich mehren, von feinem Reiche, bag es fich bevoltern wurbe. Aber von feinem verobeten Bergen fonnte er fich nicht einbilden, daß es wieder lieben, fcmelgen und fcmarmen werbe. Er wußte, bag es ibm bleiben muffe. Bas nun beginnen mit ihm, bag es ibm nicht fcmerze, bag es ibm feine bofe Stunden, feine Langeweile mache? fannte feine Mittel bagegen. Er hatte nicht gelernt: es großen Empfindungen bingugeben; er verftand es nicht, bie eigene Bernunft zu feinem Gefellschafter berbei zu rufen. Dazu befaß er zu wenig Charafter, zu geringe Bilbung, zu färgliche Renntniffe. Nicht einmal zu lefen wußte er. Die Bucher ennunirten ihn. Er hatte nicht bie Gebuld gelernt, ben Fußtapfen bes Gebantens, ben gedruckten Worten ju folgen. Er verirrte und verlor fich barin. Der Ginn fur bas Berftanbnig fehlte ibm und bamit natürlich jener Ariabnefaben, ber ben Lefer

burch bie Labyrinthe ber Sate und bie Mysterien ihrer Constructionen führt. Er brauchte einen Führer, einen Leiter bazu. Diesen fand er in ber Marquise von Mainstenon.

Sie war es, bie ihm vorlas ober vorlefen ließ, ihm Erflärungen und Erörterungen gab. Ihre Liebe ober ihr Chraeiz hatte Muth genug, auf ben traurigen Stoppeln feines Bergens Benuge zu finden. Ihr Beift murbe ber Stab feines erbarmlichen Alters. Sie erhob ihn mit ihrem Gefprache, beruhigte ihn mit ihrer frommen Unterhaltung und gemährte ihm mit ber icheinbaren Unterordnung ihres Befens ben Triumph einer Billenshoheit, bie er fich immer zugeschrieben, obschon er fie eigentlich nie beseffen. "Née dans la misère, fagt Duclos, elle avait souvent été obligée pour en sortir, de se plier aux différens caractéres; cette habitude lui fut d'un grand secours auprès du roi. Elle savait que le faible de ce prince, jaloux de son autorité, était de paraître tout faire par lui-même; elle en tirait jusqu'aux moyens de le faire vouloir ce qu'elle désirait. Toujours dans la contrainte, d'abord pour subsister; ensuite pour s'éléver, enfin pour régner, elle ne fut jamais heureuse, et n'a mérité l'excès, ni des satires ni des éloges, dont elle a été l'objet."

Duclos, ber das ganze Jahrhundert Ludwig des Bierzehnten und Ludwig des Funfzehnten auf eine fehr nüchterne Weise aufgreift und in der Sorge immer recht

unpartheilsch zu erscheinen, eigentlich nie zu einer entschiebenen Bu= ober Abneigung gelangt, sieht auch bie Marquise von Maintenon in einem zu gleichgültigen Lichte an. Es ist freilich wahr, daß man sie nicht lies ben, nicht hinreißend nicht bezaubernd sinden kann, aber eine gewisse ruhige Bewunderung muß man ihr jedensfalls zollen.

Der Berfaffer ihrer Memoiren fagt: "Les lettres de Mad. de Maintenon, ces lettres où son coeur se montre sans arts, et où l'esprit même est naturel, ont dissipé la plupart des doutes, qu'on avait formés sur son caractère et sur son état. Elle était flétrie par la postérité de ceux, qui l'avaient encensée pendant sa vie, comme si les enfans avaient voulu se venger des soumissions, peut-être des bassesses de leur pères, en attaquant une vertu, qui pouvait seule les justifier. Ce que la cour a de plus respectable, et Paris de plus judicieux, est revenu avec plaisir de ses préventions: et Mad. de Maintenon, qui n'avait encore été qu'un problème, que chacun tentait de résoudre d'après ses lumières ou ses vices, peut enfin paraître ses véritables traits."

Diese wirklichen Büge, bie ber Autor bieser Memoiren barzeigt, weil bie Entstellung berselben, wie er mit Emphase ausruft "découragent la vertu, violent l'honnêteté publique" mogen zwar nicht immer ganz

genau und ähnlich, sondern oft fehr merklich verschönt und idealistet fein, dennoch scheinen sie der Wahrheit näher als fast alle anderen literarischen Entwürfe zu kommen, aus welchem Grunde in dem vorliegenden Werke auch besonders darauf gefußt werden soll.

Um aber bas Wesen ber Marquise von Maintenon in allen Theilen barzustellen und zu charakteristren, wird es nöthig sein, hier vorerst auf ihre frühere Zeit zurückzukommen. Wie man bei einem großen Flusse gern nach ber kleinen Quelle seines Ursprunges forscht, so liebt man es auch in bem Leben geschichtlicher Personen nach ber Familie und ben engern Berhältnissen zu fragen, aus benen sie hervorgegangen.

Bas nun speziell Françoise d'Aubigné betrifft, so wurde diese am 27. November 1635 in einem Kerker der Conciergerie von Niort geboren, in welchen ihr Bater, der eine wilde, excentrische Natur gewesen zu sein scheint, wegen Veruntreuung der National = Interessen geworsen worden war. Die Mutter, die ihn in seine Haft begleitet, kam in dieser mit ihrem dritten Kinde Françoise nieder.

Die Frau von Billette, eine Berwandte b'Aubigne's, besuchte fie im Gefängniffe und nahm, ba fie bie Unsgludlichen umgeben von allen Schreden bes Elenbes fah, bie Neugeborene und bie beiben alteren Kinder mit fich auf ihr Schloß Murcay.

Später, als d'Aubigne in einen beffern Gewahrfant

nach Chateau = Trompette fam, forberte die Mutter ihre Kinder zurud und nahm fie, als ihr Mann endlich besfreit wurde und nach Amerika übersiedelte, dahin mit.

Muf biefer Reife, wird ergablt, murbe bie fleine Frangoife frant und tam bem Tobe fo nabe, bag man fie fogar eine Beile für wirklich gestorben hielt und in bas Deer fenfen wollte. Die Mutter, beißt es, hielt fie in ihren Urmen, weinte, feufzte und fuchte fie an ihrer Bruft zu erwarmen. Der Bater aber, ermubet von bem nutlofen Jammergefchrei, wie er mabnte, und in ber Beforgniß, daß ber langere Unblid ber fleinen Tobten feine Frau um bie Befinnung bringen werbe, versuchte endlich felbft, fie ihren Sanden zu entwinden. Gin Matrofe follte bie Leiche in bas Meer werfen, mogu bie Segels bede ichon bereit lag und bie Ranone, bie babei abgeschoffen zu werben pflegt, ichon gelaben mar. Bei ben letten verzweiflungsvollen Ruffen, die Mabame b'Aubigne ihrer armen, fleinen, falten Tochter geben wollte, fühlte fie, bag bas Berg berfelben auf's Meue gu fchlagen begann. "Madame, on ne revient pas de si loin pour peu de chose," fagte ber Erzbischof von Det, als bie Marquife fpater in Marly biefe Gefchichte erzählte; mit welcher Meußerung ber geiftliche Berr nicht Unrecht hatte, benn bie mertwurdige Frau ichien besonders vom Schidfale außerseben zu fein munberbare Erlebniffe burchqu= machen.

Die Frifche und Scharfe ihres Beiftes verbantt fie

übrigens, wie es in ben Memoiren heißt, zum größeften Theile ber forgfältigen Erziehung ihrer Mutter, bie "lui faisait lire les vies de Plutarque, livre le plus propre à inspirer la vertu et à former le jugement." Auch verfäumte sie nie, von ihr über bas Gelesene Rechenschaft zu verlangen und zwar in den meisten Fällen auf schriftlichem Wege.

Davon kam es benn wohl auch, baß die Marquise später so geschickt und trefflich mit ber Feber umzugehn verstand. Schon als Kind soll sie hubsche und gut stylissirte Briefe geschrieben haben, besonders an ihre Tante, die Frau von Villette, zu ber sie als ihr Vater starb und die Mutter nach Frankreich heimkehrte, von der Letzteren wieder gegeben wurde.

Sier lernte sie von ber guten, weichherzigen Dame bie Milbe und Gute für die Armen und Unglücklichen, benen sie später burch ihr ganzes Leben hindurch eine feste Stütze und eine treue Beschützerin geblieben ist. Die edlen Grundsätze ihrer Tante scheinen sich ihrem jungen Gemüthe unverlöschlich eingeprägt zu haben, obgleich sie nicht gar zu lange bei ihr verbleiben burfte, sondern später zu einer andern Berwandten, einer Frau von Reuillant gegeben wurde.

Bei Diefer wurde fie zum ftrengsten Katholizismus angehalten und bestimmt, ben Glauben ihres Baters, ben Calvinismus aufzugeben. Dies geschah erst später in einem Klofter ber Urfulinerinnen, in bas fie gegeben wurde.

Hier jeboch bei ihrer Berwandten widerstand sie allen lleberredungen: westwegen sie benn auch eben nicht das beste Leben bei berselben zu führen hatte. Sie mußte oft die niedrigsten Berrichtungen thun und sagte daher später oft mit einem leisen Lächeln, "Je commandais dans la bassecour; voila, c'est par ce gouvernement que mon regne a commencé."

Im Kloster ber Ursulinerinnen zu Riort aber wurde sie, wie schon gesagt, endlich zur strenggläubigen Katho-liken gemacht. Man sprach, predigte und lehrte so lange in sie hinein, bis sie endlich den Glauben ihres Baters und ihrer Tante Billette aufgab. Indeß, versichern die Memoiren, so streng und fest sie auch in den Grundsähen der römischen Kirche wurde, dennoch konnte sie sich nicht entschließen, die Meinung anzunehmen, daß ihre Tante, die liebe, tugendhafte Frau auf ewig verdammt sei, weil sie nicht im Schoose der alleinseligmachenden Kirche ruhe. Das ist mir unmöglich anzunehmen oder vorauszusehen, sagte sie und der französische Autor ihrer Biographie ruft bei dieser Gelegenheit aus: "C'était un présage heureux de la bonté de son coeur, et peut-être de la justesse de son esprit."

Die Nonnen, fährt ber Biograph in seiner Erzählung fort, konnten sie nicht ganz von bieser ihnen wenig driftlich erscheinenden Idee zurückbringen, sondern mußten ihr vor ber Sand gestatten, beim Eintritt in die echte Religion, noch einige Pläte im himmel für Verwandte und Freunde, welche ber falschen anhingen, offen zu benfen. Später, bas wußten sie nur zu wohl, wurde sie von selbst biese Nachsicht aufgeben und zu jenem gottgefälligen Eifer kommen, welcher ohne Rückhalt ben Irrthum haßt und ohne Mitleid verdammt.

Die Frau von Villette aber, die bisher für ihre Richte die Kosten der klösterlichen Pension getragen hatte, unterließ dies als sie den Religionswechsel ersuhr. Da die Nonnen aber nicht geneigt waren, sie umsonst zu beköstigen, so sah sich die Madame d'Aubigné genothigt, ihre Tochter aus dem Kloster heraus und wieder zu sich zu nehmen. Da sie kein Vermögen besaß und sich nur von ihrer Hände Arbeit ernährte, so kann man sich benken, daß ihre Existenz nur eine sehr kummerliche war. Sorgen und Aerger über einen Prozeß, den sie gegen unrechtmäßige Besignahme der ihrem verstorbenen Gatten zugehörigen Güter führte, kamen dazu, ihre drückende Lage peinlicher und ihr herannahendes Ende rascher zu machen, als es im Wohlsein und Glück der Kall gewessen wäre.

Ihre Tochter beweinte sie viel und aufrichtig und kehrte, ba ihr keine andere Zuslucht offen stand, zu Madame von Neuillant zuruck. Bon Dieser wurde sie zuerst mit Scarron, ihrem späteren Manne, bekannt gesmacht. Da er als folcher und besonders auch als geistsreicher Kopf und satyrischer Schriftseller in der dama-ligen Zeit keine ganz unbedeutende Rolle spielte, so sit

nothig, bag wir bier auf feine Berfonlichteit ein wenig naber einzugeben nicht unterlaffen.

Der Abbe Scarron mar, allen Schilberungen nach, bie wir von ihm befigen, ein Mann voll Beift, Wig und unerschöpflicher Laune, fo bag er für ber amufanteften Ropf in gang Baris gegolten bat. Man las feine fleinen Bedichte und Schriften mit großem Intereffe und brangte fich zu ben Abenben, an benen er feine Freunde und feine Bewunderer bei fich empfing. Ausgeben fonnte er nicht, benn er war am gangen Rorper gelahmt. Gein Ropf bing auf bie Bruft, feine Beine vermochten nicht bie gerinafte Bewegung zu machen. Er lag gewöhnlich auf einem Rubebette und fcbrieb auf feinen Rnien ober auf einer Platte, bie burch zwei eiferne Urme an feinem Lager befestigt mar. Die genog er bas Glud eines Spazierganges, einer frifchen Lanbluft, eines freien himmels. Immer mußte er eingeschloffen bleiben in ben vier Banben feiner Bohnung, binter verhangenen Fenftern und zugemachten Thuren. Er fonnte nicht ben Wald burchftreifen, nicht bie Rofen bluben feben, nicht bie Rachtigallen horen. Er wußte von allen biefen Dingen nur bom Borenfagen und aus ber Erinnerung von früheren Tagen.

Sie waren feine guten, feine glücklichen gewesen, aber boch, wie oft mochte er mit Bergnugen und Freude an fie zurudbenken, wenn er einsam und seufzend banies berlag. Damals konnte er boch geben, sich frei bewegen.

Es fielen ibm alle bie luftigen Streiche ein, Die er mit feinen Jugendgefährten ausgeführt. Da hatte man einen Lehrer geprellt, bort einen Garten geplundert, bier eine alte Frau genedt. Dan icherzte, lachte, fprang und tummelte fich. Es war eine fcone Beit. Wer batte gebacht, bag ihr eine Cpoche folder Leiben und Gdmergen folgen wurde, wie er fie jest burchleben mußte! Gie war peinvoll und gräßlich. Sie nothigte ibn aller Luft am Leben zu entfagen, auf alle Reize bes Dafeins gu Und warum? Weil er einmal eine übermüthige Thorheit begangen, weil er ben Strafen-Carneval gu Mons, wie er in ben frangofischen Provingftabten bamale Sitte war, befuchte. Er wollte luftig und beiter fein, er wollte ben Tollen austreiben, wie man gu fagen vflegt. Aber unter welcher Berfleibung follte er bas thun? Er war vom geiftlichen Stande, er burfte bie Rirche nicht blog geben, feinen Stand nicht compromit= tiren. Bas beginnen? Gi nun, Die Jugend bat immer Rath. Es tommt ibr auf eine Narrheit, eine Geltfam= feit, eine Betife nicht an. Dem Abbe Scarron auch nicht. Er beftrich fich ben gangen Rorper mit Bonig, marf fich in einen aus bem Bett geschütteten Saufen Febern und begab fich in biefer Geftalt in bie offentliche Festlichkeit.

D, wie man lachte, wie man larmte, wie man fchrie! Die Kinder fürchteten fich, die Weiber wichen auf die Seite, die Manner liefen hinterbrein. Die Maste machte Bergnugen. Man umringte fie, man rif ihr

bie Febern ab, man wollte ben Spaßvogel entlarven. Es ift ber bumme Jaques, schrien bie Einen; es ist Bierre Leronge riesen bie Andern. Scarron kam in Berlegenheit. Er durfte sich nicht erkennen lassen. Mit großer Gewalt drängte er sich baher durch den hausen und lief davon. Aber die große Masse verfolgte ihn. Man heulte, pfiss und schrie hinter ihm her. Er wußte sich nicht mehr zu helfen. Kein haus konnte ihn verbergen, kein Gebüsch ihn versstecken; überall spürte man ihn aus. Bulest wußte er sich nicht anders zu helfen, als in's Wasser zu springen und unter einer Brücke eine Zuslucht zu suchen.

Es war bort falt, feine Glieber gitterten. Es bauerte lange, ebe bie Menge fich entfernte und er bavon fchlup= fen fonnte. Alle er nach Saus fam, mar er frank. Seine Merven maren gerruttet, Gicht und Rheumatismus bemachtigten fich feines Rorpers. Er verlor bie Berrichaft barüber. Er mußte bem Sang, ber Balanterie, bem Bergnugen, allen Unnehmlichfeiten ber menschlichen Exifteng entfagen. Es blieb ibm nichts, ale fein Beift. fein Bit, feine guten Launen, mit benen er fich zu entschäbigen suchte. Er verfaßte Epigramme, Catyren und Schmähgebichte. Es gilt, weife fein, fagte er; wenn man bas Leben nicht geniegen fann, muß man es verlachen. Der Fuchs ichalt bie Trauben fauer, Die er nicht erreichen fonnte. Eh bien! Laft mich Die Freuden bes Dafeins verachten! 3ch fann fie nicht theilen mit ben Unbern; ich will bie Achfeln barüber zu guden.

Aber er fonnte auch bie Uchfeln nicht guden; fein Ruden war fteif. Er mußte es auf bem Papiere thun. Die Poefie murbe bie Darlegerin feiner wigigen Beringschatung, feiner beifenben Weltentsagung. In feine Berfe legte er bie luftige Philosophie feiner Resignation. In ihnen verspottete er ben Duft ber Rofe, ben Schein ber Sterne, ben Uthem ber Freude, Die Farbe ber Luft. Beil er die Entbehrung berfelben nicht beweinen wollte, belächelte er fie, meil er fie nicht beflagen wollte, mofirte er fich barüber. Es war bies fein Troft, benn er gablte fich nicht zu jenen großen ftoischen Naturen, bie mitten im Leiben, über bem Schmerze fteben und burch bobe Betrachtungen ihren Buftanb gu vergeffen fuchen. ron im Begentheil fam feinen Augenblid über feinen elenben Buftanb binaus und alle feine Schriften find eigentlich nichts, als luftige Gloffen barüber.

Diese "Plaisanteries," wie er sie nannte, wurden auch bei Hose gelesen. Anna von Destreich interessirte sich besonders dafür und ließ den Verfasser derselben sogar vor sich bringen. Man muß ihm eine Einnahme, eine Anstellung, eine Titel-Versorgung verschaffen, sagten die Freunde des Dichters zu ihr. Aber welche? fragte die Königin. Er ist ja frank. Nun wohl, rief Scarron, geben mir Eure Majestät die Erlaubniß Ihr "malade en titre d'ofsice" zu sein.

Da bie Königin über biefen Ginfall lächelte und ibm auch wirklich eine Benfion bewilligte, fo nannte ibn von

biefem Augenblicke an gang Paris nicht anders als den "malade de la Reine."

Alls biefer "Kranke ber Königin" wurde er ber Mittelpunkt aller geiftreichen, wisigen und galanten Köpfe.
Sein Salon mar gefüllt mit berühmten, großen und
fahönen Namen. Die Gelehrten, die Höflinge, die luftigen Leute fanden sich darin ein und trafen hier zufammen mit ben bedeutendsten und lieblichsten Frauen
ber damaligen Zeit

Auch Françoise d'Aubigne wurde hier eingeführt, und erregte durch ihre Schönheit und ihren Geist die Aufmerksamkeit ber ganzen Gesellschaft. Befonders war es die berühmte Ninon be l'Enclos, die fich an fie fchloß.

Diese Dame, von der Jules Janin, in seinem schon mehrsach erwähnten Buche "Barnave" sagte: "moraliste enjupon, unissant la philosophie à l'amour, la décence au plaisir, elle raprochera encore une sois les hommes et les semmes, elle resorma la société qui se desait, elle corrigera la pruderie par le plaisir, le plaisir par la décence et le goût, elle corrigera son siècle," diese Dame süblte sich hauptsächelich zu der jungen frischen Erscheinung hingezogen und suchte sie auf alle Weise an sich zu ziehen. Die Jugend, Frische und Schönheit der Mademoiselle d'Aubigné interessirte sie. Sie glaubte eine vielversprechende Schüelerin in ihr gesunden zu haben. Sie wollte sie leben, lieben und lächeln lehren. Sie anerkannte nur einen

Bweck ber menschlichen Eristeng: bas Glud, nur einen Gultus: bas Bergnügen. Wie schön ift bas leben, sagte sie. Die Sonne scheint, bie Blumen blühen, bie Bögel singen. Fort mit ben Seufzern, ben Klagen, ben Thränen! Habt feine Sorgen. Befränzt eure Stirne mit Rosen, füllt bie Becher bis zum Nanbe, werst euch in's Gras und koset! Man muß nur benken an Liebe, man muß nur sinnen auf Freude. Zebes Lächeln ist eine Tugend, jeber Scherz eine gute That! —

Mit diesen heiteren Grundsägen, diesen fröhlichen Unssichten war Ninon de l'Enclos die verkörperte Weissheit der Frivolität, die lachende Bythia der Libertinage. Für sie gab es feine Nücksicht, keine Moral, keine Neue. Ihr Instinkt war das Gesetz, dem sie folgte, die Negunsgen ihrer Seele das Necht, dem sie nachging. Sie erskannte in sich keine andere Herrschaft an, als die der natürlichen Triebe.

Nehmen Sie sich mich zum Vorbild, sprach sie zu Frangoise b'Aubigne. Sie sind jung, schön, klug. Sie verdienen meine Nachfolgerin zu werden. Fangen Sie damit an, mir ben Marquis von Villarceaux untreu zu machen. Kommen Sie her, kleine Einfalt, ich will Ihnen sagen, wie sie das beginnen muffen. Zuerst lächeln Sie, zeigen Sie Ihre schönen Zähne, Ihre niedlichen Küße, legen Sie die Hand in den Schooft. Dann sehen Sie schelmisch zur Erde, heben Sie die Brust, lassen Sie den Schlag Ihres Gerzens hören.

Nicht boch, erwiderte Françoise, es schlägt nicht.

Bas, es schlägt nicht, rief bie reizende Rinon, es schlägt nicht, wenn Sie Villarceaux sehen? Geben Sie, es ift nicht möglich. Wer widersteht biefem feurigen Blicke, biefem schwebenben Gange, dieser strahlenben Stirne?

3ch, entgegnete bie junge b'Aubigne, ich!

D, bann bebaure ich Sie, fagte Ninon. Sie werben ein triftes Leben führen. Sie werben bie Schwärmereien ber Liebe, die Seligkeit eines Kuffes, die Reize einer pochenben Bruft nicht fennen lernen. Sie werben nicht wissen, was es heißt: in's Auge bes Geliebten febn, am Athem seines Mundes hangen! D, sie werben nicht glucklich fein.

"Elle était vertueuse, hat sie spâter einmal über sie geausert, moins par vice de tempérament que par faiblesse d'esprit: j'aurais voulu l'en guérir, mais elle craignait trop Dieu. Nous nous approchions tous les jours: nous ne nous unissions jamais. Si elle avait suivi mes conseils, elle ne serait pas montée où vous la voyez, mais elle eut été plus heureuse."

Françoife b'Aubigné ist es nie gewesen, auch an ber Seite Ludwig bes Bierzehnten nicht. Es sind Briefe und Aeußerungen von ihr bekannt, die bas klar beweissen. "Quel supplice d'avoir à amuser un homme, qui n'est plus amusable! hat sie einmal geseufzt. Wie oft aber mag sie bas an Scarron's Seite gethan haben. Scarron schätze, verehrte und liebte sie, aber

er war ein franker Mensch, ein Krüppel, ein "cul-dejatte." Die Memoiren sagen: "Quand il se portait mal, elle était sa servante, quand il allait mieux, sa compagnie: quand il était rétabli, son lecteur ou son secrétaire."

Als diefer Sekretar hatte sie besonders viel zu leiden. Scarron war frei in seinen Ausdrücken, schlüpfrig in seinen Gedichten, oft gemein in seinen Späßen. Die Büchtigkeit einer sechszehnjährigen Brau wurde oft davon verletzt. Fast in jedem Augenblicke vernahm ihr Ohr ein Wort, daß sie erröthen und nur mit zitternder Hand auf das Papier setzen konnte. "Je ne puis vous donner les plaisirs du mariage, sagte er, il faut du moins que je vous en apprenne les termes."

Aber diese Heirath selbst, wie hat sie sich zu Stande bringen lassen, wird man fragen. Und man hat darauf zu antworten: ei nun, wie sich so etwas macht. Mades moiselle d'Aubigne war arm, sie hatte keine Eltern. Die Madame de Neuillant bettete sie nicht auf Rosen, sondern behandelte sie oft sehr hart. Du koslest mich Geld, sagte sie mauchmal. Sieh, für das, was Du issest, konnte ich mir einen Shawl, einen Toque, eine Brosche kaufen. Mach', daß Du einen Mann bekommst.

Welchen, fragte Françoise sich oft felbst, wenn sie weinend auf ihrem Lager lag. Sie sind alle schlecht, alle frivol, die Manner. Sie wollen nur meine Tugend, meine Schönheit, meine Unschuld. Berführen mochte

mich Jeber, aber heirathen Keiner. 3ch bringe feine Guter, fein Unfebn, feinen Glanz in bas haus. 3ch bin eine arme Baife, ein Rind bes Unglucks. Wer heirathet bas?

Ich, sagte Scarron eines Tages, als er Mademoiselle b'Aubigné klagen hörte. Ein Mädchen, wie Sie, mein Fräulein, hat nur zwei Afyle: das Kloster oder die Ehe. Diese Freistätten stehen Ihnen offen, um sich vor den Zudringlichkeiten der Libertins und der Armuth zu retten. Wählen Sie. Wollen Sie Nonne werden, gut, ich will Ihre Eintrittssumme bezahlen. Wollen Sie heirathen, ich stehe bereit. Mein Reichthum ist klein, mein Körper ist häßlich. Bedenken Sie das und entscheiden Sie sich, für was Sie wollen. Mir ist Alles recht, ich werde zufrieden sein, wenn ich Sie der Härte der Madame de Neuillant, den Verlockungen der Reichen, den Einstüssterunsgen der Hosselute entzogen weiß.

Françoise überlegte. Endlich entschied sie sich für bie heirath. Scarron ift gut, sagte sie zu sich selbst, er thut so viel für dich. Als Ronne konntest du ihm das nie vergelten, aber als seine Gattin kannst du ihn pflegen, hatscheln und seine Leiden vermindern. Werde sein Weib.

Sie wurde es benn. Als beim Abschluß bes Chesfontraktes ber Notar fragte: welches Witthum Scarron seiner Gemahlin aussetze, fagte er: "Die Unsterblichkeit. Der Name ber Königsfrauen stirbt mit ihnen, aber ber ber Gattin Scarrons wird ewig leben!"

"llebrigens" fügte er lächelnd fich zu seinen Freunsten wendend hinzu, "verliert Mademoiselle d'Aubigne in der That auch nichts als ihren Namen, den ich bin l'homme du monde le plus éloigné du mariage.

Es ist leicht zu benken, daß die damalige frivole Welt ganz besonders beswegen ihre eigenen Gedanken bei dieser Heirath hatte. D, meinten die Elegants, das Fräulein von Aubigné will nur eine Gelegenheit um recht ohne Zwang Anbeter haben zu können. Scarron giebt Gesellschaften und Soiréen. Sein Salon ist der Sammelplat der feinen Welt. Gebt Acht, man wird bald von einem Begünstigten horen.

Es war dies in der Ihat auch fehr bald der Fall. Der Marschall d'Albert, hieß es, sei der Auserkorene. Man sah ihn täglich zu Scarron kommen. Er verwandte keinen Blick von der jungen Frau, er folgte jeder ihrer Bewegungen. Es ist richtig, sagte man, er trägt den Sieg davon.

Diefer Sieg aber scheint feine Wahrheit gewesen zu fein. Gilles Boileau schrieb zwar in einem Epigramme:

"Voi, sur quoi ton erreur se fonde, Scarron! de croire que le monde Te va voir pour ton entretien. Quoi? ne vois tu pas, gross bête, Si tu gratais un peu ta tête, Que tu le devinerais bien?"

aber Scarron felbft und viele Unbere, barunter besonders bie berühmte Mabemoifelle be Scuberi, traten entschieden

bagegen auf. Mabame Scarron, wird erzählt, weit basvon entfernt, bem Marschall b'Albert zu Gefallen zu sein, war im Gegentheil burchaus barauf bedacht, ihn mit seiner Gemahlin auszusöhnen. Diese, wird hinzugefügt, wurde beswegen auch eine ber wärmsten Freundinnen ber d'Aubigné, besonders nach dem Tode Scarron's, der 1660 erfolgte.

Er starb mit bemfelben humore, mit bem er so lange Jahre seine großen Leiben ertragen hatte. Er bekam zusletzt einen heftigen Schlucken. "D," sagte er, "wenn ich besser werbe, will ich eine hübsche Satyre auf ihn machen." Als er sein Ende fühlte, lächelte er. Was haben Sie? fragte man. "Nichts," gab er zur Antwort, "einen komischen Ginfall über bas Sterben. Aber mir sehlt die Lunge ihn euch zu sagen. Ich hätte nie geglaubt, daß es so leicht sei, sich über den Tob lustig zu machen!"

Das Cinzige; was ihm feine letten Stunden erschwerte, war der Gedanke an feine Frau. "Ich hinterlasse sie arm," feufzte er. "Rur mein Name bleibt ihr!"

Aber es blieb ihr nicht nur sein Name, bas wäre noch angegangen, sondern zugleich auch die Schulden, die er darauf gemacht hatte. Das war ein trauriger Schatten des Ruhmes, der schon bei seinen Lebzeiten die arme Frau oft gedrückt hatte. Es war manchmal knapp hersgegangen in den Soiren. Bonmots, Sathren, witige Einfälle und geistreiche Conversationen hatten Scarron und seine junge Frau immer bereit, aber an Backwerk,

Getränken und Speisen fehlte es oft gar fehr. Mabame, stüfterte einst die Aufwärterin der liebenswürdigen Wirthin, die eben eine fehr spannende und interessante Geschichte über Tisch erzählt hatte, leise in's Ohr, Madame, noch eine solche Unterhaltung für die Gesellschaft, denn uns fehlt der Braten heute.

Ach, er fing nach Scarron's Tobe erst recht zu fehlen an. Die Benfion hörte auf und die arme, junge Wittwe befand sich badurch von allen Mitteln entblößt. Zwar hatte sie Freunde und Gönner genug, die bereit standen ihr Zuflucht und reiche Geschenke zu gewähren. Aber sie mußte in Annahme berselben vorsichtig sein, weil die meisten davon sie sich nur verpflichten wollten, um ihre Zurückhaltung und Tugend dadurch wankend zu machen.

Bu ben Unternehmenbsten in bieser Beziehung gehörte ber bamalige Minister Fouquet, ber weber Kostbarkeiten noch Bersprechungen sparte, sie sich geneigt zu machen. "Ich besitze bas Geld bes ganzen Königreiches," sagte er, "und ben Tarif aller Tugenben." Das Stückhen Herz, bie Elle Ehrgefühl, bas Quenichen Schaam, ei was, für ein Paar hundert Louis steht ber ganze Kram zu Berkauf. Man muß nur zu handeln verstehn.

Diesen Sandel aber, wie es scheint, verstand er nicht. Er hatte schon ber La Ballière Antrage gemacht, bie mit Entrustung zurud gewiesen wurden. Bei ber Mabame Scarron ging es ihm nicht besser. Sie erhörte ihn nicht.

Sie fendete feine Gefchenke gurud, fertigte feine Unter= handler ab und ließ feine Briefe ungelefen.

"Sie foll es bugen," rief er, "fie bekommt bie Benfion nicht."

Sie bekam sie wirklich nicht. Alle Gesuche, alle Bitten waren vergebens. Man hatte kein Ohr bafür. Endlich erbarmte sich die Königin Mutter wieder und genehmigte die Summe, die Scarron einst als "Kranker ber Königin" erhalten.

Wer war nun glücklicher als bie junge Wittme, bie mit ber Monime im "Mithribate" fagen konnte:

Et veuve maintenant sans avoir eu d'époux.

Sie gab sich bei ben Ursulinerinnen in ber St. Jafobsstraße in Kost und verließ bas Kloster nur, um bie Zirkel ihrer wenigen Freundinnen zu besuchen. Besonders oft kam sie in dieser Zeit in bas Haus ber Marschallin d'Albert, wo sie neben dem poetisirenden Abbe Tetu, der Frau von Richelieu, der Madame de Chalais, der späteren Fürstin des Ursins, auch die Marquise von Montespan kennen lernte.

"On y faisait de grands soupers et de petits vers" heißt es in den Memoiren. Mit den letteren zeichnete sich besonders Mad. Scarron aus. An der Leichtigkeit und Grazie des Styls erkannte man ihr natürliches, schon früh für die schils erkannte man ihr wecktes Talent, das in der Schule eines Poeten nun vollends eine schone und elegante Ausbildung erhalten

Man schreibt ihr unter andern eine wizige Grabschrift zu, die sie auf den Abbe Tetu, der sie oft zum Stich= blatte seiner poetischen Plaisanterien machte, verfaßt haben foll. Sie lautet:

> "Cy gît un Abbé froid et sec, Dont la vigeur fut endormie. Dans les derniers tems de sa vie, Il ne lui restait que le bec, Dont il bequetait son amie."

Gine andere für ben Bergog von Richelieu heißt :

"Cy git Armand; l'amour pour faire piece aux belles, Lui donna son souris, son carquois et les ailes."

Auf ben ichon mehrfach genannten Abbe Tetu machte fie, wie uns in ben Memoiren mitgetheilt wird, auch noch ein niedliches Gedicht, welches eine Aehnlichsteit bes angeführten Boeten mit ber Magbalena auf bem Schilde einer Dorfschenke zum Gegenstande hat. Man schreibt es:

Est-ce pour flatter ma peine Que dans un vieux cabaret Croyant voir la Madelaine, Je trouve votre portrait.

La marque d'amour me touche. J'en aime la nouveauté: On vous a fait femme et louche, Sans nuire à la vérité."

Diese poetischen Nedereien und Scherze waren es hauptfachlich, welche die Burze ber heiteren Gesellschaft

bilbeten. Man spottete, hänselte und machte sich lustig in Bersen. Man fagte sich: Willsommen und Gute Nacht, wie haben Sie geschlafen und: wie geht es Ihrem Hunde, dem niedlichen Thierchen, in Reimen. Man hatte für Alles eine Strophe, für Alles ein Couplet.

Ich bin niemals glücklicher gewesen, als zu bieser Zeit, bas hat die Marquise von Maintenon später sehr oft behauptet, als sie an Andwigs Seite lebte. Man ehrte, liebte und schätzte sie allgemein. Sie stand, den Schilderungen nach, die man von ihr entwirft, damals in der schönsten Blüthe ihres Lebens. Ihre Bewegunsen waren voll Grazie und Würde, ihr Lächeln entzückend, ihre Mienen edel und ihr Auge voll Geist und Glanz.

Was aber hauptsächlich reizend an ihr erschien, bas war die Decenz, die in jener Cpoche so gern als eine Dummheit ausgegeben wurde, bei der Madame Scarron indeß als eine bezaubernde Eigenschaft mehr angesehen werden mußte, weil man Niaiserie bei ihr nicht vorausssehen konnte. Man lächelte beswegen auch nicht barüber und schalt es albern, sondern man bewunderte vielmehr ihre Züchtigkeit, als man in dem Hotel d'Albert bei Geslegenheit einer großen Hitz, welche die junge, schöne Wittwe nöthigte, ihren Hals zu entblößen, entdeckte, daß dieser von einer außerordentlichen Schönheit war. Jede andere Frau würde ihn benuft haben um damit zu prunken und die Blicke der Männer herauszusordern.

Die Madame Scarron aber verbarg und verhüllte ihn, so daß man sich eingebildet hatte, es wäre ein Gebrechen baran zu verstecken. Die Entbeckung der wahren Ursfache machte Sensation. Man konnte sich solche Tollettens Enthaltsamkeit gar nicht vorstellen.

Madame Scarron, sagte man, wie mögen Sie Ihre Kleiber bis an das Kinn verschloffen tragen! Sie entziehen den Augen der Welt einen Gegenstand der höchsten Bollendung. Ihr Hals ist ausgezeichnet geformt; lassen Sie ihn frei, damit er bewundert werde.

Nicht boch, gab die Wittwe bes frivolen Boeten zur Antwort, nicht boch! Ich bin nicht gewohnt mit Aeußer= lichkeiten zu triumphiren.

Sie war ties in ber That nicht gewohnt. Sie trug niemals Schmuck, sie ging immer fehr einfach und besicheiben gekleibet. Dennnoch hatte sie etwas Hoheitgesbietenbes, etwas Majestätisches in ihrem Besen. Sie schien prabestinirt an der Seite eines Königs zu stehn.

Die Memoiren erzählen, baß ihr biefe Bestimmung auch von einem Aftrologen in voraus zugesagt worden sei. Gin Mensch, Namens Barbé, von bem berichtet wird, daß er sich mit ber Sterndeuterei beschäftigte, sagte von ihr, als er sie eines Tages sah: Sie ist bas Weib eines Krüppels, aber ich weiß es fehr wohl, daß sie geboren ist um Königin zu fein!

Spater foll er fein Drakel mehr ausgeführt und ge= weiffagt haben: baß fie viel Rummer und Schmerzen zu

ertragen haben, aber endlich eine Stelle einnehmen werbe, beren Besitz sie sich nicht träumen lasse. Ein König wird Sie lieben, suhr er fort, und sie werden die Bügel ber Negierung leiten. Irbische Reichthümer aber werden Sie nie erwerben.

Alls Diejenigen lachten, welche biefer Weisfagung beiswohnten, fuhr ber Sternbeuter auf und rief: Worüber lacht man hier? Man thäte besser ihr ben Saum bes Kleibes zu kuffen, als über sie zu spotten. Was in ben Sternen steht, bas erfüllt sich. Gines schönen Tages wird bie Wittwe Scarron die Königin von Frankreich sein.

Man weiß nicht, ob Frangoise d'Aubigne biefer Bropbegeiung Glauben beigemeffen, nur fo viel ift gewiß, baß fie eine zweite Berbeirathung entichiebener als früber Es war ba unter anbern ein reicher, burch gurückwies. feine Ausschweifungen febr berüchtigter Marquis, ber fich um fie bewarb. 3ch werbe alt, fagte er zu fich felbft, Die Beine verfagen mir ben Dienft und mein Magen leidet an Digestionen. 3ch muß mich aus ber Welt gurudgieben, ich muß bauslich merben. Da mir aber bagu ein Befen fehlt, bag mir bie Rufe reibt, bas Bett warmt und mir Unterhaltung verschafft, so will ich mich vermählen. Die Bittme Scarron, fügte er fcmungelnd bingu, fcheint mir bie geeignetfte Berfon bagu. hubich, bat Beift und befitt lebung in ber Kranfenpflege. 3ch glaube man fann einen Antrag magen.

Er that es burch Bermittlung ber Marschall b'Albert. D, meinte Diese, ber Marquis ift eine gute Bartie. Man fann ihn leicht beherrschen. Was aber bie hauptsache ift, er hat ein großes Bermögen. Gewinnen Sie sich bas, liebe Freundin. Sie konnen es brauchen.

Ich banke, entgegnete Mabame Scarron, ber Mann gefällt mir nicht. Er ist fittenlos, ohne Glauben und Geift; ein häßlicher Kruppel.

Eh bien! rief bie Frau Marschall, was war benn Scarron? Ich glaube, es ist fein großer Unterschied zwischen Einem, ber bie Gicht hat und Einem, ber an ber Bassersucht leibet!

D boch, erwiderte Françoise mit weinenden Augen, o boch! Der Lettere ift nichts als ein reicher Buftling, ber Erstere aber war ein genialer Dichter, bessen Ruhm mein Stolz und die Ursache meiner Benfion ift.

Diese Benston aber bauerte leiber nicht lange. Die Königin Mutter starb und Madame Scarron fand sich barauf wieder in ihre alte Verlegenheit zurückverset. Ihre angstlichen Kümmernisse, Thränen, Bitten und Gesuche singen aufs Neue an; blieben aber lange Zeit eben so vergeblich, wie das erste Mal. Endlich erhielt sie, wie schon erzählt worden ist, die Summe vom Könige burch Vermittlung der Marquise von Montespan bewilligt.

Daburch murbe fie auf's Neue in Stand gefett forgen= los und gludlich zu leben. Lachen Sie wieber, bichten Sie wieber, fagten ihre Freunde, Sie brauchen fich keine trüben Gedanken mehr zu machen. Alle Noth hat ein Enbe, aller Gram ift aus. Die Zukunft ift heiter, bas Leben bietet Ihnen nur glückliche Stunden bar. Alfo fort mit bem Ernste, ber triften Stimmung, ber Melanscholie!

Ich bin nicht traurig, fagte Madame Scarron, ich bin nur fromm. Ich bente an Gott, an das Jenfeit, an's ewige Leben!

Fi donc! rief man von allen Ceiten, fi donc, bas ift absurbe! Ber giebt fich mit folden Dingen ab, wenn bie Conne scheint, die Erbe blut, die Bangen glühn! Dazu behalt man Beit im Alter, wenn die grauen haare fommen, das Bodagra, die Rungeln im Gesicht!

Wie balb find biefe ba! gab Françoife zur Antwort. Ich weiß nicht, ich kann mich meiner Neigung zur frommen Betrachtung nicht entziehen. Alles giebt mir Veranlaffung bazu: ber blaue himmel, bie weißen Wolfen, bie raufchenden Wasser.

Das wird vorübergeben, meinten bie Freunde.

Bielleicht, fprach Françoife, vielleicht!

Indeß, es war dies nicht ber Fall. Sie murde immer pensiver, immer stiller. Endlich ließ sie fich Abbe Gobelin kommen.

Diefer Abbe Gobelin war ein feltfamer Menich. Bom Sauptmann ber Reiterei zum Mitglied ber Sorbonne geworben, suchte er bas Seil feiner Seele in ber ftrengsten Buge, in ber großesten Enthaltsamkeit. Er

verwarf alle Freuden, alle Vergnügungen, alles Glück. Das Lächeln galt ihm wie eine Gunde, ber Scherz für ein Verbrechen. Man muß an nichts, als an bie Seligsfeit bes himmels benten, fagte er.

Diese Seligkeit bes himmels aber war lächerlich basmals. Man zuckte bie Achseln barüber. Indeß sie sollte zu Ehren, sie follte in Mobe kommen. Es ist eine alte Beobachtung, baß sich die Gegenfäge berühren. Der eine Contrast erzeugt ben andern. hier in Frankreich sehen wir dies sich auf's Neue bethätigen. Mitten im Schoose ber ausschweisenbsten Frivolität erhob sich auf einmal die Frömmelei, der Pietismus, die Schaar der "devols."

Als das große Genie berfelben erscheint vor allen die Mudame Scarron Sie hatte Talent bazu. Ihr Berg war kalt, ihre Seele stoisch, ihr Geist gewandt und fest. Sie hegte keine Leidenschaften, keine Liebe, keinen Geiz, keine Gefallsucht, sie fühlte nur Stolz, nur Drang sich auszuzeichnen.

Diesen Drang befriedigte fie einigermaßen, indem fie fromm wurde. Man bewunderte eine Frau, die voll Jusgend, Schönheit und Geift est über sich vermochte, bem weltlichen Glanze zu entfagen.

Ach, bie Freuden find fo fcon, fagte man. Wie gludlich im Schoofe eines Geliebten zu liegen, im Tausmel ber Geselligkeit zu schwelgen! Der Becher schäumt, die Sterne glanzen, die Augen gluhn! Wohlan, laßt und frohlich fein!

Aber biese Fröhlichen kannten bie Zukunft nicht. Sie küßten und koften bie Nacht hindurch, aber fie ahndeten nicht, daß am Morgen alles anders sein konnte. Die Rosen welkten, die Lippen bleichten, die Gefänge versftummten. Ludwig ber Vierzehnte wurde alt und mit ihm seine ganze Epoche, sein ganzes Neich, eine ganze Welt.

Diefes Altwerben Frankreichs fah Françoise b'Aubigne voraus. Sie hatte einen hiftorischen Inftinkt bafür und mit biefem wurbe sie jene weltberühmte, allmächtige Frau, als welche wir sie balb an ber Seite bes Königs werben erscheinen feben.

Wie Dieser sie hatte kennen lernen, haben wir bereits erzählt. Er brauchte Rube für sein Gewissen, Ernst für seine Reue. Die Marquise von Maintenon \*) gewährte ihm Beibes. Sie wußte vortrefflich zu sprechen, besser als ber Beichtvater La Chaise, benn sie war eine Frau; eine Frau von Berstand und bann eine schöne Frau. Eigenschaften, die Ludwig zu schäßen wußte.

Er liebte es: fie reben zu hören. Ihre Stimme, ihre Bewegungen, ihre Grunbfage entzuckten ihn. Gie

<sup>°)</sup> Sie erhielt diesen Namen von einem Schlosse dieses Ramens, das sie an sich kaufte. Da dies schon zu einer Zeit war, wo sich die Reigung des Königs für sie erklärte, hieß man sie, wie die Frau von Sevigne schreibt: Madame de Maintenant.

unterhielt fich mit ihm von ben Freuden bes himmels, von ben Engeln Gottes, vom jungften Sage.

Ad, Mabame, fagte er, wenn er ging, warum fann ich Sie nicht immer um mich, nicht ftets zu meiner Seite haben?

Es geht nicht, erwiberte fie. Im Gegentheil, Majeftat, wir muffen uns trennen. Ihre Besuche fallen auf. Man zischelt sich in bie Ohren. Meine Ehre fteht auf bem Spiele.

Freilich, bachte Ludwig, sie hat Necht. Aber trennen nein, trennen kann ich mich nicht von ihr. Ich vermag nicht zu leben ohne sie. Sie fehlt mir überall. Ich werbe-traurig, wenn ich sie nicht sehe; mir wird bange, wenn ich sie nicht höre. Sie muß bei mir bleiben.

Um bies möglich zu machen, entschloßer sich, sie zur Frau zu nehmen. Die Minister, bie Kinber, ber Gof, bie ganze Welt war bagegen. Aber Ludwig sette es burch. Er mußte bie Maintenon besitzen.

Es war im Winter, in einer finsteren, sternenlosen Racht, als die Vermählung stattfand. La Chaise, Villarceaux und ber Kammerdiener Bontemps waren die Zeusgen. Der Lettere holte die Braut und führte sie in die Semächer des Königs, in denen die Ceremonie vollzogen wurde. Sie waren nur schwach erleuchtet; ein tieses, ängstliches Schweigen herrschte. Die anwesenden Personen schritten leise über die Teppiche und schienen kaum zu

athmen. Das "Ja" bes Konigs murbe faum ver- nehmbar.

Biele Geschichtschreiber behaupten, daß es überhaupt niemals ausgesprochen worden sei und eine Bermählung gar nicht stattgesunden habe. Indeß thun dies boch meist nur solche Historiker, die wie Limiers und Larrey von vornherein gegen die Marquise von Maintenon eingenommen sind und sie gern als eine durchaus perside und schlechte Person erscheinen lassen wollen. Sie meinen: die Beirath sei eine bloße Ersindung ihres Ropses, ein bloßes Mährchen ihrer Seuchelei gewesen. Sie wollte ihrem Ruse eine misteriöse Chrenrettung verschaffen. Das ift Alles, was es wahres an diesem Gerüchte hat, heißt es.

Indeß andere Zeitgenossen der Marquise und zwar gerade solche, von denen man eine genaue Unterrichtung in dieser Sache voraussetzen kann, widerstreiten dem. La Fare, der Abbé de Choisy, La Martiniere und Rebouslet nehmen die Vermählung als faktisch an. Wenn Voltaire meint, daß sie immer nur für ploblematisch am Hofe galt, so schrieb er dies gewiß nur in der diplomatischen Absicht: sie weder abzuleugnen noch zuzugeben. Gewiß aber ist, daß sie Niemand bezweiselte. Die Art, wie die Familie des Königs, die Minister, die ganze Welt und der König selbst sie behandelte, beweist sehr deutlich, daß sie, wenn auch nicht die Königin von Frankreich doch die Gemahlin Ludwig des Vierzehnten war.

Die Soflinge erzeigten ihr bie hochften Ehren und

suchten etwas barin, ihr wo es nur ging, die Hulbigungen einer Majestät barzubringen. Die Gerzogin von Bourgogne nannte sie: ma tante und der König: Mastame. Es war nicht wohl möglich, sagt Duclos, die erste Frau des Königreiches in ihr zu verkennen. Sie saß in Gegenwart des Königs auf einer Art von Beichtstuhl und erhob sich davon nur auf einen Augenblick, wenn Monseigneur oder Monsieur eintraten. In ihren Zimmern enwfing sie die "princes et princesses du sang" nur dann, wenn sie besonders um Vortritt gebeten.

Uebrigens waren biese ihre Zimmer neben benen bes Königs. "Le roi, heißt es in ben Memoiren, lui donna un appartement de distinction et a portée du sien."

Anfangs glaubte man, bag bies nur auf einige Tage geschehe, ba es aber für immer blieb, war bamit naturs lich ihre Gerrschaft entschieben.

Diese zeigte sich benn auch beutlich genug. Der ganze hof veränderte sich. "Die von der Genußsucht erdachte Decorirung des Zimmers zu Zeiten der La Ballière, Fontanges und Montespan sagt There se in ihrem Buche "Baris und die Alpenwelt," vom Schlaftloset des Königs sprechend, ein ganzes heer von Cupidos und Grazien, einen wahren Benustempel schaffend, änderte sich plöglich unter den strasenden Bliden der Maintenon. Die Grazien entstohen, Amor verschwand erschreckt; die Spigendecke von Deloble machte einem dunklen Gewebe

Plat, auf dem die Fraulein von Saint-Cyr das Opfer Abrahams gestickt hatten."

Die Jagben, die Feste, die Balle hörten auf sinnbetäubend und frivol zu sein. Alles bekam ein ernstes, gemessenes Ansehen, das Vergnügen sogar. Man schasste die Schminke ab, die schamlosen Trachten, die überladenen Geschmeide. Sogar die Liebhaber kamen aus der Mode, wenigstens die öffentlichen. Man suchte keine Ehre mehr in der Außerachtlassung jeder Moral und Sitte. Man bestiß sich gesetzt und ehrbar zu sein. Man besuchte die Kirchen, die Messen, die Feierlichkeiten der Religion. Alle Welt zeigte Neue und Gewissenssfrupel, alle Welt that Buße.

Es war erstaunlich in biefer Zeit ben Hof zu feben. Er schien wie ausgetauscht, wie umgewandelt. Die Rostetten, die Libertins, die entblößten Brufte, die verführerisschen Mienen, die standaleusen Gespräche waren verschwunden. Un ihrer statt sah man gute Beilige, fromme Leute, gesenkte Blicke und gefaltete Sande. Der König betet, hieß es, wohlan, last uns niederknien.

Diefes Nieberknien geschah, wie früher bas Sentimental- und Frivolsein geschah, aus nieberem Schmeichelfinn für ben König. Der König hatte nicht umsonst gesagt: l'état c'est moi. Wenn er lachte, war ganz Frankreich heiter; wenn er zürnte, ballte ber ganze Staat die Faust; wenn er jammerte, flagte bas ganze Königreich. Das ganze Königreich war bamals nichts als eine Antichambre Lubwig bes Großen, bie ganze Nation nichts als fein Kammerbiener. Sie laufchte nur feinen Winken, fie kannte nur feinen Willen. Sie war augendienerisch unb schlecht. Sie buhlte um feine Gunft.

Seine Gunft trachtete sie zu gewinnen, bamals als, sie zu Zeiten ber La Balliere in die Sterne sah und vom guten herzen sprach. Seine Gunft trachtete sie zu gewinnen bamals, als sie im Glücke ber Montespan alle schamlosen und unzüchtigen Dinge beging. Seine Gunft trachtete sie zu gewinnen, jest, wo sie unter ber Leitung ber Maintenon die Augen gen himmel brehte und von Gott und bem ewigen Leben sprach.

Es war keine innerliche, feste Ueberzeugung, bie sie bemuthig und fromm machte, es war nur bas Bestreben, bem Monarchen zu gefallen.

Duclos ergählt, baß eines Tages, als ber König in bie Rapelle zum Gebete wollte, bie Stufen und Gange zu berselben wie immer mit Betenben und Knieenben ans gefüllt waren. Daß aber, als ber Sauptmann ber fonigs lichen Garbe ber Wache mittheilte, ber Regent werbe heute nicht kommen, einen Augenblick barauf fast sammtliche Buger und strenggläubige Christen verschwunden waren.

Lubwig aber ließ fich bavon nicht irre machen, er bing Crucifire in feine Zimmer, betete, unterhielt fich mit ber Marquife von Maintenon und baute endlich auf beren Anregung das berühmte Frauleinstift Saint-Chr.

Es mar am erften Mai 1685, als man biefen Lieb-

lingsgebanken ber Françoise d'Aubigne anfing in's Werk zu richten. Zweitausend sechshundert Menschen sollen baran gearbeitet haben, ihn wie über Nacht aus dem Nichts hervorzuzaubern. Der König sowohl als die Marquise besichtigten den Bau fast täglich und konnten die Stunde nicht abwarten in der er vollendet bastehen würde.

Endlich war er fertig. Die Maintenon, die bisher die Erziehung nur im Kleinen getrieben, sah sich nun in den Stand gesetzt, ihrer wie es scheint: angeborenen Neigung, im Großen nachzuhängen. Sie ließ Programme und Reglements entwerfen, sie prüfte die Lehrerinnen, sie wählte die Böglinge aus. Es war eine Beschäftigung, die sie gänzlich anfüllte und einnahm. Um auch den König anhaltend dafür zu interessiren, wußte sie es einzurichten, daß balb nach Entstehung der Anstalt eigenzthümliche und den alten Monarchen fesselnde Feierlichsfeiten darin begangen wurden.

Sie veranstaltete nämlich, baß die jungen blühenden Rostgängerinnen von Saint-Cyr theatralische Borstellungen gaben, zu benen man die "Marianne," "Bolieuct" "Iphisgenie" und andere Stücke wählte. Da dieselben glückten und sie unter andern an Nacine schreiben konnte: "Nos petites silles viennent de jouer votre Andromaque, et l'ont si dien jouée qu'elles ne la joueront de leur vie ni aucune autre de vos pieces," so seuerte das den Dichter so hestig an, daß er für SaintsCyr allein noch seine "Esther" und seine "Uthalien schrieb.

Diese beiden Stücke wurden mit außerordentlichem Glanze und großem Bompe aufgeführt. Die Buschauer jauchzten und zollten ben rauschendsten Beifall, bessen Neußerung auch wieder nichts anderes als die Bethätigung jenes Schmeichelfinnes war, von dem wir schon einmal gesprochen und welcher damals ganz Frankreich charaktezistete. Er applaudirte und klaschte hier jenen Aussprüschen und Sentenzen, beren Inhalt und Kern nichts ans beres, als bas überschwänglichste Lob und bie unversschämteste Auchmrederei auf die Thaten bes Königs waren.

Jene Fürsten bes Orients, jene Alexander, jene Antoins, jene Sieger und Triumphatoren, sie sollten nichts als einen Abglanz Ludwigs bes Großen barstellen. Damit aber die Deutung ja nicht unmöglich oder schwierig sei, wußte man es möglich zu machen ihnen die griechischen und römischen Kleider zu nehmen und sie einzuhüllen in die Mode jener Beit, in die Trachten Louis quatorze's.

Dies allein war ber Grund, ber bie Beranlassung gab, ben Gelben ber flassischen Zeit ihren Faltenwurf, ihr Schwert und ihre Sandalen zu nehmen und sie zu bekleiden mit den hohen Perrücken, den goldbrokatnen Kleidern und den Galanteriedegen des Hofes. Es sollte und mußte äußerlich erkennbar sein, daß diese Potentaten des Worgenlandes, dieser ewige Ruhm, diese unsterbliche Größe niemand anders, als der regierende König von Frankreich sein könne. Wie das gauze, Bolk, die sämmtsliche Nation zum Speichellecker geworden, so war es

auch bie Boefie. Die Boefie verschmabte fein Mittel und feine Gelegenheit, fich vor dem Gotte Frankreichs in ben Staub zu werfen.

Es ist befannt von Racine, daß er an einem ungnädigen Blicke Ludwig's starb. Ludwig war sein Alles. Er besang ihn, wenn er Berse auf die Sonne machte, wenn er von der Rose sprach, vom Löwen dichtete. Der Taumel der Begeisterung hatte ihn erfaßt; er trat auf als daß glänzende Genie der Schmeichelei, das in allen seinen dichterischen Produktionen nur den einen Gedanken hatte: Ludwig zu verherrlichen; nur den einen Zweck: seine Größe zu predigen.

Neben biefer Größe gab es nur noch eine in ber Welt, die Maintenon. Der König liebte fie, ber König ließ fie ben Plat an seiner Seite einnehmen. Was besturfte es mehr, um Racine für sie zu begeistern und schwärmen zu machen? Sie wurde sein Ibeal aller weibslichen Größe, aller weibslichen Tugenb.

"Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grace, Qui me charme toujours, et jamais ne me lasse: De l'aimaible vertu doux et puissans attraits!"

## ober :

"Oui, vos moindres discours ont des graces secrètes. Une noble pudeur à tout ce que vous faites, Donne un prix que n'ont point ni la pourpre ni l'or."

fang er unter anderm, um ber Neigung bes Konigs gleichsam eine bichterische Berklarung zu geben. Alles

in feinen Werten bezog fich auf Diesen. Seine Berfe trugen alle auf ben Wellen ihrer ftolzen, prachtigen Rhuthmen ben Namen und ben Ruhm Ludwig bes Gropen. Ueber ihn vergaß er Gott, Welt und Ewigkeit.

Burbig zur Seite in biefer Beziehung steht ihm Boileau, ber bie Geschichte bieses Monarchen schrieb und sie ihm felber vorlas. Da gab es ebenfalls nur Glanz, nur Triumph, nur Gluck.

"L'Univers sous ton regne a-t-il des malheureux?" fang er ihm zu in berfelben Beit, in welcher Louis bas Goict von Nantes wiberrief.

Dieser Wiberruf war "l'acte le plus terrible de cette dévotion fanatique" wie Duclos fagt, in welche ber alternde Konig verfallen war. Er wollte auch über die Sewiffen seiner Unterthanen allmächtig sein und nur benjenigen Glauben gelten laffen, bem er selber anhing. Was galt ihm Ueberzeugung, heil und Seelenfrieden? Man bete, wie ich, fagte er, benn ich bin unfehlbar!

Diese Unsehlbarkeit aber wurde doch nicht ganz und überall anerkannt. Man widerstritt, trat dagegen auf und man protestrite. Da dies aber Alles nichts half, wanderte man aus. Frankreich, das durch Kriege, Luxus und Veste fast zum gänzlichen Ruine gebracht worden war, wurde nun entwölkert und von seinen besten Bürsgern entblößt. Umsonst stellte und hielt man dies dem Könige vor. Er achtete nicht darauf; er sagte: "Mon royaume se purge!"

Die Marquife von Maintenon aber, die vielleicht bie Einzige gemefen mare, ihn von feiner graufamen und unpolitischen Sandlung gurud zu bringen, versuchte bies nicht, weil fie mabricheinlich furchtete, bei ben ftrenggläubigen Ratholiken fich verbächtig zu machen. Diefe hatten nicht vergeffen, baß fie im Schoofe bes Calvinismus geboren und erft fpater zur alleinseligmachenben Rirche guruckge= Gine bringenbe Bitte, ein flebenbes Wort febrt mar. batte fie bei'm gangen Clerus verhaft machen fonnen. Der Bere La Chaife mußte in ber Beichte jebe biefen Bunft betreffenbe Meugerung, bie von ihrer Geite audging, vom Ronige erfahren, benn Diefer wurde fich barüber ohne Zweifel Rath bei bem Briefter erholt haben. Diefer Briefter aber, mar er nicht ein Wertzeug ber Jefuiten? Bitterte er nicht bor einer Macht, ber er biente? Sicherlich, er murbe nicht angestanden haben: fie anguflagen, um feine Stelle und bas ibm von ber Bruberfchaft geschenfte Bertrauen zu behalten. Was also follte fie thun? Gie mußte ben Wiberruf gefcheben laffen. Dag fie auf ihn beftanden, glauben wir eben fo wenig wie ber Berfaffer ihrer Memoiren, nur geben wir nicht fo weit wie er bei biefer Belegenheit zu erflaren, bag fie fich überhaupt wenig um bie Staatsgeschafte bekummert und im Bangen nur von geringem Ginfluffe barauf gemefen fei.

Diese Unnahme muß als eine völlig falfche und uns begrundete zuruckgewiesen werben. Ludwig, ber immer von seiner Umgebung abhing, hing naturlich auch von von Marquise von Maintenon ab. Ja, von ihr gerade mehr als von irgend Wem in der Welt, denn sie war eine Berson, die ihm imponirte und Respekt einstößte. Sie hatte sich nie etwas in seinen Augen vergeben. Sie war kalt, ruhig und streng. Sie wußte nichts von den Thorheiten einer Liebe, von den Excessen einer Leidenschaft. Sie verlor nie die Gewalt über sich. Diese Herrschaft aber über sich selbst, war zugleich auch die über den König. Daß sie sich äußerlich davon nichts merken ließ, erscheint natürlich. Sie kannte ja seine Eitelkeit. Sie mischte sich daher nie vorlaut und brüßk in die Verhandslungen und Minister-Conseils, die in ihrem Beisein abzgehalten wurden, sondern wartete ruhig dis er sie fragte oder ihre Meinung verlangte.

Er hatte eine so hohe 3dee von ihrer Urtheilstraft, erzählen die Memoiren selbst, daß er eines Tages zu ihr sagte: "On donne aux papes le titre de Sainteté, aux rois celui de Majesté, celui d'Excellence a un ambassadeur; il faudrait vous appeller Votre Solidité."

Diese Solidité, diese Urtheilstraft war es, die Louis quatorze sehr wohl fühlen und anerkennen mußte. "Qu'en pense votre solidité?" fragte er oft, wenn es irgend eine Entscheidung über einen Gegenstand von Wichtigkeit galt. "Consultons la raison!" sagte er, wenn er über eine Angelegenheit mit den Ministern nicht einig werden konnte.

"La raison," "votre solidite" wandte fich bann gewöhnlich von ihrem Buche oder ber Handarbeit, mit ber fie beschäftigt war, ab, um in furzen, bestimmten Worten ihre Ansicht über bie Dinge, die man verhansbelte, barzulegen. Sie war gewöhnlich flar, beutlich und einleuchtend, so baß man ihre Rüglichkeit sehr leicht einssehen konnte.

"Sie haben Recht, sagte bann ber König, wir werben uns barnach richten." Die Marquise aber erwiederte: Ich glaube Euer Majestät werden gut baran thun, benn meine Worte waren nur bas Resultat einer Unterredung bie wir neulich über biese Sache pflogen. Erinnern Sie sich Majestät: es sind Ihre Gebanken. Wie sollte ich bazu kommen? "Ce sont des affaires d'État, qui ne sont point de mon ressort."

Der König erinnerte sich benn auch wirklich. Ja wohl, gab er zur Antwort, wir sprachen von so etwas. Es fiel mir nur gleich nicht bei. Mein Gedächtniß wird schwach. Das Ihrige aber, Madame, ist glanzend, Sie haben meine Worte gut behalten.

Das ift fein Bunber, fügte bie Marquife bei. Bas ein Ludwig ber Große gesprochen, bas vergißt man nicht.

Sie find fehr artig, Madame, replicirte Diefer mit einem gludlichen Lächeln.

Es ift die Wahrheit, schloß die Maintenon.

Solche Auftritte ereigneten fich fast täglich. Ludwig, mußte immer mit jenen "paroles de soie" angesprochen werben,

von welchen in ber bamaligen Satyre "Barifalis" (Reine de Perse) bie Rebe ift und welche ftets eine Sulbigung für ibn enthielten. Die Marquise von Maintenon, Die eben in jener Konigin von Berffen geschildert wird, verfant es, ibn bamit zu leiten und zu feffeln. Gie fannte feinen Chrgeig, feine Sucht nach Schmeichelei und mußte, baß fie nur baburch Ginfluß auf ihn haben und behalten fonnte. Gie ubte benfelben aber auf bas Entschiebenfte aus, benn es ift befannt, baf fie es war, bie Minifter und Generale ernannte und in ihren Briefen an Befandte fast bie gangen auswärtigen Ungelegenheiten leitete. Ihre Briefe, bie gebruckt erschienen, find bie beften und fchla= genbiten Beweise bafur. In ihnen, befonders in benen an bie Bringeffin des Ursins in Mabrid und an Philipp ben Fünften von Spanien, beweift fie ihre gange politifche Bichtigkeit. Sie ertheilt bier Rathichlage und fpricht Maximen aus, bie eine große geiftige leberlegenheit befunden und es flar an ben Tag bringen, bag allein fie es war, welche bie Bugel ber Regierung lentte, wenn fie auch ichon von ben Sanden bes Ronigs gehalten murben.

Dieser, ber allerdings bas Talent besaß, große und pomphaste Aussprüche zu thun, sprach auch die denkswürdigen Worte aus: "Ensin les Pyrenées sont fondues." Aber diejenige Berson, die am meisten dazu that, daß sie überwunden blieben, war die Warquise von Maintenon. Sie war unermüdlich, dem pflegmatischen Philipp zu rathen und zu helsen. Unter anderm schrieb

fit auch cinnal an ihn "Je me souviens, que vous disiez un jour dans mon cabinet, qu'il fallait contraindre la jeunesse. Voici le tems se mettre cette maxime en pratique."

In biesem Anrathen zeigt sich uns zuerst die Furcht vor der Jugend, in welcher die kommende Revolution empor wuchs. Die Fürsten der damaligen Zeit ahneten dunkel die Geburt eines Mirabeau, Robespierre und Naspoleon. Die Maintenon aber war es, die diese Ahnung zuerst zur Warnung machte und sagte: ihr müßt die Jugend unterdrücken; ihr müßt wie Gerodes die Kindlein tödten, vielleicht, daß ihr die Nevolution vernichtet.

Die Nevolution aber läßt sich nicht vernichten; sie wächst und keint unter ben Festen, Ausschweisungen und Lastern ber Könige fort. Eines schönen Tages steigt bann ein junger Mensch auf einen Tisch, steckt ein Linbenblatt an seinen Hut und ruft: Wir müssen und empören. Es ist eine Schande und tyrannistren zu lassen. Die armen Leute, die kleinen Handwerker, die Gassenstehrer rotten sich darauf zusammen und ein Genie tritt an ihre Spize, ein Genie, das da sagt: ich bin der Held der modernen Zeit. Folgt mir nach. Ich habe mich vor Bajonetten nicht zu fürchten, ich brauche mich vor Kanonenkugeln nicht zu schenen. Ich bin geseit vom Schicksal. Wenn ich sterbe, so werde ich getödtet durch eine Idee; falle ich als besiegt, so triumphirt über mich ein

Princip; wenn ich unterliege, fo begraben mich die Trummer, bie ich gehäuft!

Diese Trümmer, unter benen später Mirabeau, von bem Jules Jamin behauptet, daß Frankreich niemals einen Robesspierre und einen Napoleon gekannt haben würde, wenn er länger am Leben geblieben wäre, diese Trümmer aber, unter benen später Mirabeau verschüttet wurde, damals standen sie noch in vollem Glanze, in höchster Glorie. Ludwig der Bierzehnte und Ludwig der Fünfzehnte sind der Gipfelpunkt des französischen Königthums. Die Krankheit, sagt Duclos, war es allein, welche Louis le Grand daran erinnern konnte, daß auch er nur ein Mensch war.

Sie stellte sich 1686 bei ihm ein. Es bilbete sich eine Kistel in seinen Eingeweiben, die ihm Schmerzen bezeitete, so oft er ein Pferd bestieg und ihn verhinderte, längere Zeit niederzusitzen. Da alle Medizin und gelinden Mittel nichts halfen, so mußte man sich entschließen eine Operation stattsinden zu lassen. Sie erfolgte nach langem Zögern und großen Borbereitungen im Beisein der Hofärzte, des Père la Chaise, des Ministers Louvois, der Marquise von Maintenon und des Kammerdieners Bontems.

Der König bewies sich ben aufbewahrten Berichten nach febr ruhig und gemessen babei, obwohl bas Experiment kein ganz ungefährliches gewesen zu sein scheint. Die Anwesenden erbleichten, die Marquise weinte und

fcrie. Ludwig aber bekampfte ben Schmerz und ließ fich keine Rlage entschlüpfen.

Er hatte auch hierbei ohne Zweifel seine äußere Repräsentation im Auge, die er nie vergaß und als die Maintenon ihm nach der Kur sagte: Sire, Sie haben viel gelitten, entgegnete er darum mit jener grazieusen Würde, die ihm nicht abgeleugnet werden kann: ja, Madame, weil ich Sie in Aengsten sah.

Indes die Alengsten hatte er bei dieser Gelegenheit gewiß nicht weniger empfunden, als die Frau, die er darsüber tröstete. Der Tod rückte ihm täglich näher. Er raffte schnell nach einander Seignelai, la Feuillade und Louvois aus seiner Umgebung fort.

Colbert war ihnen schon vorausgegangen. Er starb 1683 und zwar wie die Memoiren sagen, als der "seul martyr, que le bien public ait eu: seul Ministre des Finances, qui soit mort dans son emploi."

Der König schrieb ihm, als er auf bem Sterbebette lag, einen langen Brief, worin er feinen Berdiensten bas enthusiaftischte Lob angebeihen ließ. Das wird ihm bie letten Stunden versüßen, bachte er; er wird glücklich sterben, indem er meine Zeilen füssen kann.

Colbert aber, als er fie bekam, legte fie unerbrochen unter fein Kopftiffen, indem er bemerkte, daß man wenig Sinn für folche Aufmerksamkeiten habe, wenn man nabe baran fei, vor ben Konig aller Konige zu treten.

Ludwig erschraf vor biefer Unempfindlichkeit gegen

seine Gnabenbezeigung. Der Tob ist mächtiger, als mein Wort, sagte er zu sich selber. Bor seinem Nahen schwindet mein Unsehn, mein Glanz, meine Macht. Mein Blick kann ihn nicht hemmen; mein Befehl ihm nicht Einhalt thun.

Ach, er sollte das schwer empfinden. Er sah in weniger als einem Jahre brei Generationen erlöschen. Der Dauphin, sein einziger Sohn, starb am 14. April 1711. Der Herzog von Bourgogne, kaum zum Nachsfolger besselben erklärt, erblich am darauf folgenden 18. Fesbruar, zehn Tage nach dem Ableben seiner Frau. Drei Wochen später am 8. März, hauchte auch der Herzog von Bretagne, der älteste Sohn dieser Beiben, seinen letzten Uthem aus.

Ludwig wurde schwer durch biese Todesfälle in seiner Familie niedergebrückt. Schon der Berlust der Dauphine hatte ihn sehr erschüttert. "Voilà, sagte er damals zu Monseigneur, ihn an das Sterbelager ziehend, voilà, ce que deviennent les grandeurs!"

Monseigneur aber, wie es scheint, nahm sich biese trifte Bemerkung nicht sehr zu Gerzen. Er machte sich im Gegentheil seine Wittwerschaft so gut es ging zu Nutze und pflog ein ziemlich öffentliches Verhältniß mit einer Madame be Roure, bann, als Diese ihm untreu wurde, bevorzugte er eine bamals sehr berühmte Schauspielerin de la Raifin, mit ber er eine natürliche Tochter zeugte und endlich sesselle ihn eine Mademoiselle Choin,

mit welcher er wie fein Bater mit ber Maintenon, eine Gewiffensehe einging.

Bergebens warnte und rieth ihm Dieser von bergleichen Dingen abzustehen, vergebens sagte er: "Mein Sohn, gieb bich nicht ben Frauen anheim: bu beseibigst Gott, entehrst dich bei bem Volke und wirst im Grunde gesnommen wenig Freube, sondern im Gegentheil vielen Kummer gewinnen. Glaube mir bas, Sohn, und ziehe Nuhen von meinen Fehlern, damit ich nicht ganz versgebens gefündigt habe."

Aber er hatte es. Der Dauphin fümmerte sich nicht um seine guten Lehren. Er gab Feten und Festgelage, er zechte und trank. Er soll leben, der "Bon-homme" rief er aus, und die "Bonne-vieille" auch, aber sie mögen uns mit ihrer Moral verschonen. Was fangen wir an mit ihr? Wir sind jung. Uns lacht die Liebe, uns winkt der Wein! Wir haben keine Zeit ihre frommen Regeln zu befolgen.

"Mais que deviendra la France après ma mort?" rief ber König aus.

Ach was, bas hat Ludwig der Dreizehnte auch ge= fragt! meinte Monseigneur. Es ift eine alte Geschichte. Es wird schon gehn.

Es wird schon gehn, das fagte Frankreich auch, benn Frankreich liebte eigentlich ben Dauphin. Er war sehr populär, schon barum, weil sein Bater aufgehort hatte es zu fein. Diesem verdankte man alle Laften und

Bürben, die man trug. Dem Dauphin aber fonnte man nichts bavon in die Schuhe schieben. Er kummerte sich nicht um den Staat, er dachte nicht an Politif. Wäre diese eine glückliche und ruhmgekrönte gewesen, o, was ist Monseigneur un lache, un dete würde es geheißen haben. Da sie aber verderblich und entwürdigend war, diese Politik, so freute man sich, daß der künstige König keinen Theil daran nahm. Es ist besser, daß er trinkt und liebt, als daß er im Staatsrathe sigt, meinte man damals. Er könnte von diesem nur verdorben werden. Seine Herzensgüte würde verloren gehen.

Herzensgüte foll er wirklich befessen haben, dieser Brinz, wenigstens spricht Duclos auf eine sehr ernste und überzeugte Weise davon. Freilich fügt er sogleich auch bei, daß sein Berstand nur unbedeutend und sein Charafter schwach gewesen. Er kannte keine andere Mittel und Wege sich die Langeweile zu vertreiben, als auf die Jagd zu gehen und große Tafel zu halten.

Mit diesen Beschäftigungen und der Liebe zu Mademoiselle Choin füllte er denn auch sein ganzes Leben
aus. Die Lettere war Ehrenfräulein bei der Prinzessin
Conti = La Ballière, seiner natürlichen Schwester, als er
sie kennen lernte. Die Memoiren besagen, daß sie niemals eigentlich schön gewesen sei. Sie soll eine wenig
vortheilhafte, ziemlich unverhältnismäßig starke Gestalt, eine
braune Gesichtsfarbe und einen schlechten Gang gehabt
haben, welche Mängel aber, wie man schreibt, von schö-

nen Augen, feinen Sanden, Gute ber Seele und einem unwiderstehlichen Zauber in der Unterhaltung völlig versichwinden gemacht wurden. Sie befaß, den aufbewahrsten Schilderungen nach zu schließen, alles, was im ersten Augenblick abschreckt, auf die Länge aber anzieht und fesselt.

Der junge Bring scheint eine wirkliche, ernfte Deisgung für sie gehabt zu haben, wenigstens ruhte er nicht eher, als bis er vom Könige bie Erlaubniß bekommen hatte, sich im Stillen mit ihr vermählen zu durfen.

Dieje Stille hat fie benn auch eigentlich nie verlaffen. Sie machte niemals großen Sof, hielt fich feine Equipage, verschmähte Glang und reiche Dienerschaft und bewohnte in Paris eine einfache, fehr bescheibene Bobnung. Das Unerbieten bes Ronigs, ein Appartement in Berfailles anzunehmen, schlug fie aus, indem fie es vor= gog, in ihrer alten Weise bas fleine Schlof Meubon gu bewohnen. Sier war fie benn aber auch gang, mas bie Marquise von Maintenon in Berfailles. Gie verließ ihren Stuhl feinen Augenblid, wenn ber Bergog und bie Bergogin von Bourgogne, fo wie ber Bergog von Berri zu ihr zum Befuche famen, mas febr oft geichab. Much nannte fie Diefe niemals anbers, als furzweg "duc" und "duchesse," bas "Monsieur" und "Madame" bavor ftets außer Acht laffend, mas ihr burchaus nicht übel genommen murde, fondern ihr im Begentheile biefelben "petites caresses" zuzog, welche bie große und aUmachtige Frau an ber Seite bes Königs erhielt.

Um übrigens die Mademoiselle Choin ganz und gar zu charakteristren, sagt Duclos, ist nur nothig, einen einzigen Zug ihrer Uneigennützigkeit anzuführen. Der Dauphin, erzählt er, gab ihr vor seiner Abreise zur Armee ein Testament zu lesen, in welchem er ihr seine ganzen Reichthümer vermachte. Dieses Testament nun aber zerriß sie, indem sie sagte: "So lange Sie mir erhalten bleiben, bedarf ich nichts; sollte ich aber das Unglück haben, Sie zu verlieren, so reichen tausend Thaler Renten bin, mein Schicksal zu sichern."

Diesen Ausspruch bewahrheitete sie bei'm Tobe bes Dauphins auf bas Strengste. Denn gleich nachdem berselbe erfolgt war, verließ sie Meudon und zog sich in ihre alte, kleine Wohnung in Paris zurück, wo sie nahe an zwanzig Jahre in größester Zurückgezogenheit, nur von wenigen Freunden umgeben und viele gute Werke verrichtend, verbracht hat. Sie starb 1710.

Der König aber gab ben Titel ihres Geliebten "Monseigneur" an ben Gerzog von Bourgogne. "Wenn bieser Prinz zur Regierung gekommen wäre, heißt es im "Règne de Louis XIV" so wurde es die der Gerechztigkeit, der Ordnung und ber guten Sitten gewesen sein. Obgleich er nur schlecht und mangelhaft erzogen, so bilzbeten sich seine angeborenen Eigenschaften doch so gut und glücklich heraus, daß er zu ben glänzendsten Hoss

nungen Berechtigung gab. Er war von Natur unmäßig, fagt man von ihm, zornig, heftig, ftolz, Alles verachtend, hochfahrenden Sinnes und verschwenderischer Laune. Später aber machte er sich zu einem mäßigen, dulbsamen, besicheidenen, sparsamen und feiner Pflicht eifrig nachhänsgenden Manne.

Seine Maximen waren: baß bie Konige ber Unterthanen, bie Unterthanen nicht ber Könige wegen ba feien;
baß biese Gerechtigkeit üben müßten, weil sie Die Wächter
ber Gesetze waren; baß sie Belohnungen zu geben hatten,
weil biese abzutragende Schulden bilbeten, daß sie niemals etwas verschenken burften, weil nichts ihr Eigenthum und bies nur auf Kosten der Bölker gethan werben könne.

Mit biesen Grundsagen ware seine Regierung ber Schrecken ber Libertins und ber Segen ber Philosophen geworden. Frankreich wurde ohne Zweisel glücklich unter ihm aufgeathmet haben und die Revolution vielleicht nicht möglich gewesen sein. Wer weiß es? Wer vermag zu bestimmen was zwanzig Jahre einer guten Herrschaft hätten förbern ober verhindern können? Die Ursachen historischer Darlegungen sind oft nur kleine zufällige Dinge. Eine blaue Schleise kann die Veranlassung eines Krieges, der Strumpsband einer Zose der Beweggrund einer Staatsveränderung sein. Es läßt sich barin nichts voraus berechnen. Aber Alles, was in hinsicht auf den

Herzog von Bourgogne zu hoffen und zu erwarten ftanb, bas beutete auf Gluck und Frieben für Frankreich.

Der König, ber bas einfah, liebte und bevorzugte ihn beswegen auch auf bas Sochfte. Er befahl ben Miniftern mit ihm zu arbeiten, um ihn in die innersten Angelegenheiten bes Staates einzuweihen. Er ist ber Segen, ben ich Europa hinterlasse, fagte er. Ich werbe mein Auge mit Ruhe schließen können.

Das follte er aber nicht; es follte vielmehr noch bie herbsten Thranen vergießen und ben Bergog von Bourgogne in die Gruft legen sehen. Er und sein altester Sohn folgten, wie schon mitgetheilt worden, schnell und unverhofft ber Gerzogin von Bourgogne nach.

Diese war ebenfalls ber erklärte Liebling bes Königs und ber Marquise von Maintenon unter ben weiblichen Mitgliedern des königlichen Sauses gewesen. Boller Anmuth, Laune und Witz trug sie oft bazu bei, die trifte Stimmung bes Hoses zu heben und eine fanfte Beitersteit herrschend zu machen. Die Geschichte bewahrt viele von ihren treffenden und guten Einfällen auf, die sie bei solchen Gelegenheiten zum Besten gab.

"Savez-vous bien, ma tante, sagte sie eines Tages im Beisein ves Königs zur Marquise von Maintenen, savez-vous bien, ma tante, pourquoi les reines en Angleterre gouvernent mieux que les rois? C'est que les hommes gouvernent sous le règne des semmes et les semmes sous celui des rois." Als man über biese "petites folies" wie man es nannte, bie Achseln zuchte, sagtersie lächelnb: "Je sais bien que tout ce que je dis et sais devant le roi, n'a pas le sens commun; mais il lui saut du bruit de ma part, et il en aura. Cela n'empêchera pas, que je ne sois un jour la reine de France."

Uebrigens hat sie auch gezeigt, daß sie ernst sein konnte. Alls man sie eines Tages in Marly drängte, im Salon zu spielen, mährend man wußte, daß an den Grenzen die blutigsten Schlachten geschlagen wurden, rief sie mit weinenden Augen: "Eh! avec qui voulez-vous que je joue? Avec des femmes, qui tremblent pour leurs maris, leurs enfants, leurs frères, et moi, qui tremble pour l'État?"

Auf ihrem Tobtenbette bewies sie sich gefaßt und ruhig. Sorgen Sie bafür, baß meine Schulden bezahlt werden, bat sie die Marquise von Maintenon; ich will nicht, daß sie bem Dauphin zur Last fallen. Nachdem ihr dies versprochen worden und eine von ihren Damen, die alle weinend und schluchzend um ste standen, einmal über das andere Mal rief: "O notre Dauphine! O notre Dauphine!" sagte sie streng: "Ne parlez pas de cela! Aujourd'hui Dauphine et demain rien." In ihren letzen Augenblicken aber wiederholte sie die Bitten um Bezahlung ihrer Schulden und verscheidend hauchte sie: "Erinnern Sie sich manchmal meiner!"

Erinnern Sie fich mandymal meiner! Diese melancholisichen Borte wiederholten Ludwig und die Marquise von Maintenon oft, wenn fie allein zusammen saßen und die Stuble und Blage saben, von benen sonft das heitere Lächeln und die frischen Scherze ber Brinzeffin zu ihnen herüber geglitten waren.

Es wird recht still um uns, pflegte bann Lubwig zu fagen, indem er vor sich nieder ftarrte und über trübe Stimmungen klagte. Nichts macht mir mehr Bergnügen, rief er, nichts unterhält mich mehr. Madame, forgen Sie, baß ich keine Langeweile habe, fügte er bann aufsstehend hinzu. Ich halte es sonst nicht mehr aus. Alles verläßt mich, alles verräth mich. Die Sorgen werden mich töbten.

Sorgen! Er hatte nie geglaubt, baß ein König welche haben könne. Als er jung war, ging ihm Alles nach Wunsch. Er wurde angebetet und vergöttert; seine Waffen siegten; sein Name erglänzte, sein Ruhm flog über die ganze Erde. In seinen Palästen und Schlössern brangte sich die Schönheit, die Grazie und Freude. Die Musik ertönte, die Kerzen flammten, die Gerzen schlugen. Wie glücklich war er damals! Aber jest? Wie elend fühlte er sich. Die Säle waren still, die Gemächer öde. Die liebsten Menschen fehlten; die theuersten Kinder waren tobt und lagen in der Gruft.

Erinnern Sie fich manchmal meiner! hatte bie Bergogin von Bourgogne gefagt, bas liebe Rind mit bem füßen

Lächeln, das Ludwig so oft erheitert hatte. Erinnern Sie sich manchmal meiner! Ach, er that es nur zu oft. Was blieb ihm benn von all' seiner Größe, seinem Glücke, seiner Erhabenheit? Nichts als die Erinnerung, dies blaue Kohlenfeuer der Vergangenheit, an dem sich das Alter das Herz erwärmt. Das herz, wie war es ehemals geschwellt von Liebe, Illusionen und Träumen! Jetz, wie leer, wie verödet fühlte es sich! Der Tod hatte ihm die letzten schönen Hoffnungen, die letzten großen Wünsche geraubt, denn er hatte den herzog von Bourgogne aus dem Lichte des Tages in die Nacht des Grabes gerissen.

Diese Nacht bes Grabes aber bämmerte auch vor Ludwig auf: er fühlte es. Wer wird nach mir regieren, fragte er sich. Wer wird meine Fehler verbessern, meine Thorheit vergessen machen, Wer? Drei Dauphins starben kurz nach einander, ber vierte ist ein schwaches, hinschmachetendes Kind, daß ihnen jede Stunde nachfolgen kann. Wer bleibt, um zu regieren? Niemand, als der Gerzog von Orléans, ben er nicht liebte, den die Welt anklagte, seine Berwandten vergiftet zu haben und von dem er selber gesagt "C'est un fankaron de crimes."

Die späteren Geschichtschreiber haben ihm mehr Gerechtigkeit angedeihen lassen und nicht verkannt, daß er Geist, Urtheilskraft und große Talente hatte. Seine eigene Mutter sagte von ihm, bag bei seiner Geburt alle Feen an ihr Bett gelaben worden wären und daß ihn jebe berselben mit einer guten Eigenschaft ausgestattet habe. Er besitt sie alle, meinte sie, unglücklicher Weise aber ist eine alte Bauberin zu bitten vergessen worben; biese nach ben andern kommend, rief: ja, er mag sie alle inne haben, nur die Eine nicht, einen guten Gebrauch bavon zu machen.

Einen guten Gebrauch seiner trefflichen Eigenschaften hat er benn auch wirklich nie gezeigt. Er war aus-schweisend und wüst. Er lebte in einer steten Zerstreuung, einem ewigen Lärmen. Sitte und Ordnung widerten ihn an. Ihm wurde nur im Trubel, im Geschrei, im Gläserklingen wohl zu Muthe, deswegen umgab er sich denn auch mit einem Gesolge von Büstlingen, Trunken-bolben, und Händelsuchern, die er seine "roues" besnannte.

Mit ihnen und schlechten Frauenzimmern verbrachte er seine meiste Beit. Daß er in diesem Umgange keinen geistigen Aufschwung und feine Lebensart lernen konnte, versteht sich von selbst. Im Gegentheile: er nahm das von die rohesten Manieren und schlechtesten Gesinnungen an. Zweibeutigkeiten und Zoten waren ihm so zur Gewohnheit geworden, daß er sie selbst in Gegenwart des Hoses und des Königs nicht lassen konnte. Die Gräfin Sabran sagte ihm beswegen eines Tages bei Tasel, daß es scheine: Gott habe, nachdem er den Menschen geschaffen, aus einem übrig gebliebenen Reste von Schmut die Seele der Brinzen und Lasaien geformt.

Weit entfernt diesen Ausspruch übel zu nehmen, lachte ber Herzog von Orleans vielmehr darüber aus vollem Halse und meinte: es sei gleichgültig ob er wahr oder falsch, "plaisant" erscheine er jedenfalls. Auch als ein Pfarrer von Saint-Come in einer Predigt ein sehr der bes und abschreckendes Bild, das Jedermann erkennen mußte, von seinen Lastern entwarf, erzürnte er nicht darsüber, sondern ries: Was kümmern sie ihn! Ich gehöre nicht in sein Kirchspiel!

Diese Laster aber, die den Priester nicht kummern sollten, waren nicht ganz gewöhnlicher Art. Man klagte den Herzog an, daß er in einem unnatürlichen Berhält=nisse zu seiner eigenen Tochter stehe und drängte ihn deswegen, sie an den Herzog von Berri zu verheirathen. Als die Gemahlin desselben, wurde sie später berüchtigt durch ihre Thorheiten und Ausschweifungen. Eine wahnssinnige Neigung, die sie für den Stallmeister ihres Manenes, La Haye, saste, skandalisitet sie vor der ganzen Welt.

Der Herzog von Orleans, statt bem allen entgegen zu arbeiten, ließ vielmehr seine Tochter ungehindert gewähren. Er hatte zu viel mit seinen eigenen Lastern zu thun, wie sollte er benen Anderer steuern? Last Jeden machen, was er will, sagte er. Es kummert mich nicht!

Um fo mehr aber fummerte es ben Ronig. Er fah feine Sunden in ben Gefchlechtern nach ihm wuchern. Er konnte ihnen keinen Cinhalt thun und war boch auch noch nicht zu jenem Uebermuthe gelangt, ber sich in feis nem Nachfolger zu bem lachenden Ausspruche steigerte: Après nous le déluge!

Im Gegentheile, er fühlte die Bucht feiner Verantswortung. Er feufzte und weinte. Die Guten und Tusgendhaften sterben, sagte er zu sich selbst, am Besthauche der Zeit, die ich geschaffen habe. Nur die Schlechten und Lasterhaften gedeihen. Der Herzog von Bourgogne, sein Weib und Kind liegen im Sarge, aber der Herzog von Orleans und seine Tochter leben und glänzen!

Ach, bas machte ihm trube Gedanken. Berbüftert aber wurden sie noch durch bas Unglück im Kriege, durch verlorene Schlachten und genommene Festungen. Er, ber früher so oft die Bedingungen des Friedens diktirte, war jest so tief herunter gekommen, daß er ihn erslehen mußte ohne ihn erhalten zu können. "Je ne puis faire ni la paix ni la guerre" rief er mit weisnenden Augen im Staatsrathe aus.

Und in der That, er hatte Recht. Er konnte weber Frieden machen, noch Krieg bereiten. Zum Letteren fehlten ihm die Mittel, die Feldherrn, das Glück. Der Erstere zwang ihn zu der Schmach alle früheren Eroberungen und Besitznahmen aufzugeben. Gab er sie aber auf, wozu hatte er dann die Finanzen erschöpft, die Provinzen entwolkert, das Blut seiner Unterthanen vergossen? Wozu nutten dann seine Siege, seine Triumphe, seine glorreichen Thaten? Bu nichts! Sie waren dann

nur die lacherlichen Sebel und Kuliffen eines furzen Ruhm-Sommernachttraumes gewesen, den man mit einem langen Wintermahrchen der Enttauschungen und Berlufte büßte.

Dieses lange Bintermährchen ber Enttäuschungen und Berluste erreichte für Ludwig mit bem Rastadter Bertrage seine höchste Wahrheit. Madame, voilà le comble" sagte er zu ber Marschallin von Billars, beren Mann ihn in seinem Auftrage unterzeichnet hatte.

Bu biesem "comble" kamen noch kirchliche Wirren und eine Hungerenoth hinzu. Das Ausland machte sich lustig über ben König, die Angesehenen seines Reiches schalten ihn und bas Bolk schrie nach Brod. Welch ein Ausgang für Ludwig! Er war ber Bielgeliebte, ber Große, bas Genie seiner Zeit genannt worden und nun am Abend seines Lebens, für was galt er anders, als für ben Lächerlichen, ben Beschimpften, den Berwünsichten.

Belche Stunden mag er zugebracht und welche üble Stimmungen und bofe Launen mag die Marquise von ihm zu ertragen gehabt haben? Man erzählt, daß sie um diese Beit viel geweint und oft gerusen: man weiß nicht, daß ich vor Traurigkeit sterbe. Oft, wenn sie aus gewesen, soll sie wieder gekommen sein, ohne Borse, ohne Handschuhe, ohne Uebertuch, weil sie das alles den Armen gegeben, die ihren Weg belagerten. Ludwig schalt sie dann barüber und rief, wenn sie zu ihrer Vertheibigung

fagte: bag bas Bolf hungere, ich weiß es. Es ift meine Schulb!

Diese Schulb brudte ihn schwer. Endlich erlag er ihr. Sein Enbe nahte. Er ließ ben kleinen Dauphin vor fich bringen und fagte gu ihm:

"Mein liebes Kind, nicht mehr lange wird es bauern, so wirst Du König von Frankreich sein. Was ich Dir am meisten als solchem anempfehle, bas ist: niemals Deine Verpflichtungen gegen Gott zu vergessen. Erinnere Dich stets, baß alles, was Dir wurde, von ihm herrührt."

"Siehe vor allem ben Frieden mit ben Nachbar= ftaaten aufrecht zu erhalten."

"Ich habe leider den Krieg zu fehr geliebt; ahme mir barin nicht nach, ebenso wenig wie in ben Ausgaben, bie ich gemacht."

"Nimm Rath in allen Dingen an, aber nur ben besten barunter befolge."

"Forbere Dein Bolt, fo viel Du fannft, und führe aus, mas ich felbft zu thun unterlaffen."

Indem er hierauf bem zukunftigen Konige noch bie Dankbarkeit gegen feine Erzieherin, die Frau von Bentabour, an's herz gelegt hatte, entließ er ihn, indem er ihm feinen Segen ertheilte.

Alls er gleich darauf feinen Hof verabschiedete, sprach er: "Ich bitte Sie Alle um Verzeihung, bes schlechten Beispieles wegen, das ich Ihnen gegeben; danke Ihnen für Ihre Dienste, Anhänglichkeit und Treue und bedaure nur, nicht alles für Sie gethan zu haben, was ich für Sie habe thun wollen. Nichtsbestoweniger aber ersuche ich Sie, für meinen Enkel dieselbe Ausmerksamkeit und Liebe zu hegen, die Sie mir bewiesen. Ich hosse, daß Sie Alle zu diesem Zwecke Ihre Kräfte vereinigen und Den dazu ermahnen werden, der es etwa hier und da zu thun unterlassen sollte. Nehmen Sie dafür in Voraus meinen Dank und lassen Sie uns nun scheiden. Ich fühle, daß ich weich werde und Sie dadurch rühre. Ich bitte um Verzeihung beswegen, leben Sie wohl!

Alls er die Trauernden fich entfernen fah, fielen ihm wieder jene letten melancholischen Worte der armen, heitezen Herzogin von Bourgogne ein: "Erinnern Sie sich manchmal meiner!" fagte er, "Erinnern Sie sich manchmal meiner!"

Von da ab ließ er nur noch wenige Bersonen einzeln vor sich. Die Marquise von Maintenon aber wich nicht von seiner Seite. Sie ließ sogar, um immer bei ihm sein zu können, ihr Bett neben das seinige stellen. Darauf sigend oder liegend unterhielt sie sich unaufhorslich mit ihm und sprach ihm Trost zu.

In biefen Unterhaltungen geschah es, bag er mehr= mals fagte: zur Zeit, als ich noch König war! Es kam ihm babei also vor, als ware bas schon lange her. Sein Leben mag ihm vielleicht wie ein Mährchen erschie= nen sein, wie eine Geschichte aus Tausend und Eine Nacht. Dies, die Reue, die Ergebenheit und seine letzten trüben Erlebnisse machen die Stimmung versöhnlicher, in die man bei seinem Tode versetzt wird, als es sonst wohl der Fall sein würde, wenn er prunkend und stolz gestorben wäre, wie er gelebt hatte. Auch seine Erkennt-lichkeit gegen die Marquise von Maintenon thut wohl. "Ich bedaure Niemanden so sehr, als Sie," sagte er zu ihr; "ich habe Sie nicht glücklich gemacht. Aber seien Sie versichert, ich trug stets alle die Empfindungen der Achtung und Freundschaft, die Sie verdienen, sur Sie im Kerzen." Bor den Prinzen seines Hauses aber sprach er zu ihr: "Was mich am schwersten betrübt, das ist, daß ich Sie verlassen muß. Indeß ich hosse, wir sehen uns bald im Zenseits wieder."

Duclos und viele andere Memoirenschreiber unt Gefchichtsforscher erzählen bei biefer Gelegenheit, daß bie Marquise auf jene Worte im hinausgehen sehr aufgebracht geäußert haben solle: "Ein schönes Stellbichein, das er mir da giebt. Dieser Mensch hat niemals etwas anderes, als sich selbst geliebt."

Duclos beruft sich auf einen Apotheker Bolduc, ber biefen Ausruf gehört haben will. Indeß mag sich schon er für die Wahrheit besselben nicht verbürgen und ber Berfasser ber "Mémoires de Madame de Maintenon" nennt ihn geradezu eine Lüge. Seinem Berichte zufolge ließ Ludwig ganz zulet noch einmal den Herzog von Orléans vor sich rufen, um ihm speziell und besonders

vie Marquise zu empfehlen. "Sie wissen, was ich für sie empfunden," soll er gesagt haben. "Sie war mein guter Engel. Sie hat mir stets nur den besten Nath ertheilt, den leider nicht immer befolgt zu haben, ich mir vorwersen muß. Auch ist sie mir in allem von Nuten gewesen, besonders aber in der Erkenntniß Gottes. Thuen Sie, was sie von Ihnen verlangt. Ich bin überzeugt; sie wird Ihre Güte nicht misbrauchen."

Nachdem ber Herzog ein feierliches Berfprechen gegeben hatte, die Marquise von Maintenon zu respektiren
und in Ehren zu halten, wandte sich Ludwig zu ihr selbst
mit den Worten: "Berlassen Sie mich nun, Madame!
Ich weiß, was Ihr gutes Herz bei dem Schauspiel meines
Sterbens leidet; ich hoffe, es wird bald beendet sein."

Die Marquise stürzte an sein Bett und weinte heftig. Als sie aufsah, lag er ohne Besinnung und umdrängt von den Herren und Dienern seines Hofes. Sie zog sich hierauf zuruck und fuhr nach Saint=Cyr, um für das Seelenheil ihres Königs zu beten."

Diefes Berlassen bes Sterbenden hat man der Maintenon fast überall schlimm und gehässig ausgelegt. Nach den Memoiren aber ist es eben ganz natürlich. Einmal hatte Ludwig felbst ihre Entfernung gewünscht, zweitens, schien sein wirkliches Ende gekommen. Daß sie eilte, Bersailles nach dem Ableben des Königs zu verlassen, wird ihr Niemand verdenken mögen. Sie kannte den hof und wußte, daß er bereits der neuen Sonne huldigte. Wie leicht konnte sie Beleidigungen ober Zurücksetzungen ersfahren, die ihr hatten schmerzlich sein muffen. Diesen auszuweichen, ging sie nach Saint-Cyr, wohin sie sich aber fortwährend Berichte über den Zustand des Kranken kommen ließ. Als sie hörte, daß er seine Besinnung noch einmal zurück erhalten und nach ihr verlangt habe, eilte sie noch einmal an sein Lager, an welchem sie blieb, bis sich seine letzte Stunde nahte.

Alls biese kam, zog fie fich in ihre Gemacher zuruck, vertheilte bort ihre Meubel, wie Duclos berichtet, unter ihre Dienerschaft und fuhr bann im Wagen bes Herzogs von Villeroi nach Saint-Cyr zuruck, bas fie von ba an nicht mehr verließ.

Ludwig ber Vierzehnte starb am 1. September 1715, um eine Viertel = Stunde nach acht bes Morgens. Gin Höfling riß bas Fenster auf und rief ber barunter lauts los harrenden Menge die Worte zu: le roi est mort! Nach einer kleinen Pause bes Schauers schrie biese entsgegegen: Vive le roi!

Bas nun aber die Marquise von Maintenon betrifft, so ist von ihr nun nicht mehr viel zu fagen. Sie hielt sich still und zurückgezogen in der Stiftung, die sie geschaffen hatte. Als ein gutes Zeugniß aber muß ihr nachgesagt werden, daß ihr alle ihre Freunde blieben. Sie hingen ihr an, bis in ihre strengste Abgeschiedenheit hinein, in welcher sie selbst der Herzog von Orleans,

feine Mutter und bie übrigen Mitglieber bes koniglichen Saufes aufsuchten.

Auch ber Czaar Peter von Rußland, erzählt die Geschichte, kam während seines Ausenthaltes in Paris zu ihr, um die Frau zu sehen, welche Ludwig der Große geliebt. Das Zusammentressen wird in vielen Memoiren und Geschichtsbüchern als ein sehr seltsames und barockes geschildert. Der moskovitische Herrscher, heißt es, trat in ihr Zimmer, in dem sie zu Bett lag, schod die Vorhänge zurück, sah sie ohne ein Wort zu sprechen mit einem spöttischen Lächeln an und ging dann ruhig wieder sort. Jules Janin sagt: Was muß sie gedacht haben "sous ce rire moqueur du Czar Pierre le Grand, qui souleva la couverture de son lit, et la vit toute nue et toute ridée, cette semme pédante, qui avait consacré sa vie et sa science, au cul-de-jatte Scarron et à l'Énésde travestie?"

Was muß sie babei gebacht haben? Uns scheint bas sehr leicht zu errathen. Wahrscheinlich hat sie, wenn bas Renbez-vous wirklich in bieser Weise stattgefunden, zu sich selbst gesagt: an bieser Brutalität erkenne ich ben Bezwinger ber Streligen.

Diesem sah eine folde allerdings ähnlich. Dennoch scheint sie wenigstens in diesem Grade ber Robbeit von ihm nicht begangen worden zu sein. Die Memoiren berichten, daß er einige Worte mit ihr gewechselt und ihr Zeichen ber Ehrsurcht gegeben habe.

Sie starb am 15. April 1719 um fünf Uhr Abends, sehr ruhig und ohne schwere Kämpse. Ihr Gesicht, sagt Fräulein von Aumale, die die zum letten Augenblicke um sie blieb, ihr Gesicht erschien in ihrer Todesstunde schöner und ehrwürdiger als je. Ihre Besinnung behielt sie dis zum letten Augenblicke, eben so ihre Sprache. Sie benutzte sie, um ihre weinende Umgebung zu trösten und um ihre Armen in den Schutz der sie Ueberlebenden zu empfehlen.

Ihr Leichnam wurde in einer Gruft unter bem Chore ber Kirche in Saint-Cyr feierlich und mit großen Ehren beigesett. Ihre Grabschrift aber lautet:

Ci git

## MADAME FRANÇOISE D'AUBIGNÉ

Marquise de Maintenon.

Femme illustre, femme vraiment chrétienne. Cette femme forte, que le sage chercha Vainement dans son siécle:

Et qu'il nous eût proposée pour modele, S'il eût vécu dans le nôtre. Sa naissance fut très - noble.

On loua de bonne heure son ésprit, Et plus encore sa vertu.

La sagesse, la douceur, la modestie Forment son caractere, qui ne se démentit jamais. Toujours égale dans les différentes situations de sa vie:

Mêmes principes, mêmes regles, mêmes vertus; Fidèle dans les exercices de pitié:

Tranquille au milieu des agitations de la cour: Simple dans la grandeur: Pauvre dans le centre des richesses:
Humble au comble des honneurs:
Révérée de LOUIS LE GRAND,
Environnée de sa gloire,
Autorisée par la plus intime confiance;
Dépositaire de ses graces.
Qui n'a jamais fait usage de son pouvoir
Que par sa bonté.
Une autre Esther dans la faveur,
Une seconde Judith dans l'oraison.
La mere des pauvres.
L'asile toujours sur des malheureux.
Une vie si illustre a été terminée
Par une mort sainte,
Et précieuse devant Dieu.

Son corps est resté dans cette sainte maison, Dont elle avait procurée l'établissement, Et elle a laissé à l'univers l'exemple De ses vertus.

> Décédée le 15 Avril 1719. Née le 28 Novembre 1635.

## Johanna Antonie Poisson.

Marquise von Pompadour.

Ehe wir uns auf die Charafteristrung dieser berühmten galanten Dame einlassen, wird es nothig sein zuvor einige Blide auf die sogenannte Beit der "Règence" zu wersen, in welcher wir zuerst den Herzog von Orsteans und später den Duc de Bourdon die Zügel der Regierung während der Minderjährigkeit Ludwig des Fünfzehnten sühren sehen. Unter der Herrschaft dieser beiden Männer entschwand wieder ganz und gar die fromme Richtung des Hofes und er kehrte zurück zu den üppigsten Tagen Ludwig des Vierzehnten, indem er alles that, diese, wenn auch nicht an Pracht und Glanz, so doch an den ekelsten Ausschweifungen und Gemeinheiten zu überbieten.

Wir haben ben Herzog von Orleans schon geschildert und seine liederliche Lebensweise beleuchtet. Als Regent von Frankreich stellte er dieselbe durchaus nicht ein, sondern er hing ihr im Gegentheile auf das aller unbeschränkteste nach. Alle Tage seierte er Bachanalien und Orgien. Mit seinen Roues, beren Häupter ber Marschall Broglie, ber Herzog von Brancas, Biron und Canillac waren,
schloß er sich alle Abende ein, um mit ihnen und einigen
leichtfertigen Dirnen ber großen Oper oder auch gradezu
ber Straße seine "petites réjouissances" zu haben.
Diese wurden nicht eher ausgehoben, als bis alle, die
baran Theil nahmen, sich außer Stand gesetzt sahen zu
sprechen und zu hören. War dieser Zeitpunkt eingetreten,
so kamen die Diener, die dann bei herab gebrannten
Kerzen und dem eindringenden Frühlichte, zerbrochene
Flaschen, umgestürzte Stühle und die Vornehmsten des
Reiches mit stieren Augen, erschlassten Gliedern und aufgedunsenen Gesichtszügen, zwischen nachten Frauenzimmern
unter den Tischen zerstreut herum liegen fanden.

Der Regent selbst war von diesen kleinen Bergnügunsgen bei seinem Lever, bas meist erst in ber zweiten Halfte bes Tages stattsand, so erschöpft, baß er bei seisnem Erwachen die Gedanken nicht sammeln konnte, vor sich hinsah, die Stirne rieb und Alles unterzeichnete, was man ihm zur Unterschrift vorlegte. Es kam ihm dabei auf eine Ungerechtigkeit, eine Zurücksehung oder Beeinträchtisgung der heiligsten Interssen des Staates und seiner Unterthanen nicht an. Es ist Alles eins, lallte er, nur daß man die Geschäfte beendigt. Sie nehmen Einem die meiste Zeit, das Leben ist kurz! Man muß es genießen!

Ja wohl, fagte bie Bergogin von Berri, feine Tochter, ja wohl, bas Leben ift furg, man muß es geniegen.

Darum bie Trauer um Ludwig ben Vierzehnten um bie Salfte verringert; bie schwarzen Kleiber, bie Schleier, bie Flore verbannt; bie bunten Roben, bie Blumen im Haare, bie Feste wieder in Schwang. Es ist gar so trift, bie dunklen Farben zu sehen: keine Musik, kein Gelächter, keine Spaße zu hören! Man will wieder eins mal lustig fein!

Um bies zu können, rief man bie italienische Oper zuruck, welche bie Marquise von Maintenon verbannt hatte und vermauerte bie Eingänge zum Garten bes Luxembourg, in welchem bie schönen Sommernächte auf eine Weise geseiert wurden, wie bie ausschweisenbste Phantasie es sich nicht ausmalen kann. Unter ber Bläue bes Himmels, bem Scheine ber Sterne, bem Nauschen ber Wasser, dem Wehen ber Bäume wurden Dinge begangen, bie keine Zeugen, sondern nur Mitschuldige duldeten. Um ausgelassensten dabei erschien die Herzogin von Verri selbst. Sie war die Bachantin der Krone, ein schönes, üppiges Weib, das nur Gedanken auf sinnliche Befriedigung hatte.

Nachdem sie eine große Menge galanter Abenteuer gehabt, verliebte sie sich endlich ernsthaft in den Grasfen Riom, einen Menschen ohne Geist, ohne Chasrafter, selbst ohne äußere Schönheit. Sein Gang war gemein, sein Benehmen platt, sein Wesen roh. Er hatte nichts, schreiben die Memoiren jener Zeit, was an ihm reizen konnte, als ein Baar pralle Lenden, wie man sie oft bei Junkern vom Lande sindet. Mit diesen machte

er sein Glud. Er schlug mit ber Sand barauf und sagte: "Voilà mes mérites," als er vom Lieutenant ber Brovinz zum Hauptmann ber Garbe gemacht, von einem alten Militair gefragt wurde, was er geleistet, um biese Auszeichnung zu verdienen.

Indeß mit dieser war es noch nicht genug. Er ershielt eine prächtige Wohnung im Lurembourg, wurde mit aller Pracht, allem Glanze eines königlichen Spröß-linges umgeben und bei Hofe vorgestellt. Hier beleidigte er durch seinen groben Stolz und seine unverschämte Ueberhebung das fämmtliche Gesolge des Regenten und Diesen selbst. Der Lettere war oft so entrüstet über sein Benehmen, daß er schwor ihn durch das erste beste Vensster des Schlosses auf die Straße wersen zu lassen. Da gehört er hin, rief er aus, er ist ein Pferdeknecht!

Mein Geliebter ist er, schrie bann bie Herzogin von Berri, er ist mein Gluck, mein Alles. Sire, Sie sollen ihn nicht berühren und ihm kein haar krummen laffen. Ich leibe es nicht; ich bete ihn an; ich kann nicht leben ohne ihn.

Nun wohl, so behalte ibn, entgegnete ber Bergog. Laß Dich von ibm qualen und martern, wie Du willft; es ist Dir recht.

Ja wohl, war es ihr recht. Sie litt eine Behandlung von ihm, die emporend genannt werden muß. Er hatte sie von seinem Ontel, dem Herzoge von Laugun gelernt. Dieser war ber Angebetete ber Mademviselle be Montpensier, einer Enkelin Seinrich bes Vierten, bie entschloffen gewesen, ihm ihre Sand zu reichen. Ludwig ber Vierzehnte gab auf einen Augenblick ihren Thranen, Bitten und Fußfällen nach indem er die Seirath erlaubte. "Elle a quarant-cing ans: qu'elle fasse ce qu'elle voudra" sagte er.

Später aber fiel ihm ber Ausspruch ein, ben der Cardinal Richelieu gethan hatte und ber ba lautete: un prince du sang peut sans s'avilir épouser une Demoiselle: mais une princesses ne peut sans honte épouser un simple Gentilhomme. Er verbot ben Liebenden sich zu sehen und ließ an seine Gesandten die Ordres ergehen den auswärtigen Hösen zu erklären, daß er niemals in eine solche Berbindung seine Einwilligung geben werde.

Diese soll indes bennoch heimlich stattgefunden und Mademoiselle von Montpensier und Lauzun in einem sehr wertrauten Verhältnisse gelebt haben. Da es aber für den Letzteren durchaus nicht die glänzenden Folgen hatte, die er sich davon versprochen, so sing er an, wie in den Memoiren berichtet wird, sie auf die abscheulichste Weise zu quälen. Man erzählt sogar, daß er einmal, als er von der Jagd zurückfam; und ihr zuries: Louise d'Orléans! tire-moi mes bottes, weil sie sich weigerte dies zu thun, sie geschlagen habe.

Durch seinen Uebermuth auf bas schmerzlichste entruftet, gab Mabemoiselle ihn auf. Sie zog

sich nach bem Luxembourg zurück und sagte ihm, als er sich wie immer lächelnd vor ihr einfand: "Je vous desens de vous présenter jamais devant moi."

Die Bergogin von Berri aber fannte und mußte nichts von biefem gerechten Stolze einer weiblichen Seele. Sie ließ fich Alles gefallen. Sie mar gludlich, wenn er lachte, wenn er fie auf ben Schoof nahm und in rober Begierbe bie Rleiber von ihrem Leibe rif. Gie liebte bie Erceffe einer brusten Sinnlichfeit und vergaß barüber bie Tracafferien, bie er fich mit ihr erlaubte. Dft, beißt es, wenn fie ausgeben wollte, fchrie er ibr entgegen, daß ber Angug, ben fie gewählt, abscheulich fei, und baß fie ibn auf ber Stelle mit einem anbern vertaufchen muffe. Diemals burfte fie einen Schmuck tragen, ben er nicht vorher gefeben und feine Stoffe mab= len, bie er nicht ausgesucht. Da er aber burchaus ohne Beschmad und Sinn fur Schonheit war, so erschien fie nicht felten in Aufzugen, beren Lächerlichkeit fie felber zugeben mußte. Aber bas alles binberte fie nicht, Riom Wenn sie sich allerdings hier und ba zu lieben. auch fleine Abmecholungen erlaubte, bie fie ihre "fantaisies courtes" benannte, fo hinderte fie bas boch nicht, fich formlich mit ihm zu vermählen.

Der Regent, ber um biefe Vermählung wußte, hatte nur wenig gethan, fie unmöglich zu machen. Alls aber Madame ste ersuhr, murbe sie barüber in jo hohem Grabe entrüftet, baß sie von ihm verlangte: er follte ben Emporkömmling zum Fenster hinaus ober in bas Wasser werfen lassen. Er beschimpft uns vor ganz Europa, rief sie. Sie sollten es nicht bulben, Sire, Sie sollten um jeden Breis eine Trennung versuchen.

Um biefe gu Stanbe gu bringen, befahl er benn auch wirklich Riom, ju feinem Regimente, bas unter bem Darschall von Barwic ausgezogen mar, gurud zu fehren. Alle Oberften hatten fich bereits babin begeben, er burfte alfo um fich nicht felbit zu beschimpfen, biefem Befehle feinen Wiberftand leiften. Er rif fich beswegen aus ben Armen feiner Beliebten los und gehorchte. Freilich mit großem Leibwesen. Die Bergnügungen, bie Fefte, ber feurige Blick und ber beiße Athem ber Bergogin von Berri hatten ihm annehmlicher geschienen, als bas Leben im Lager, auf ber rauben Erbe, beim Trommel= und Trom= vetenschalle. Aber, mas ließ fich thun? Er mußte in Diefem Falle gehorchen. Die Thranen und ber Jammer feiner Geliebten burften ihn nicht halten. Auch glaubte er feft, bag ihre Bitten ben Bergog von Orleans bewegen würden ihn in Rurgem wieder gurudgurufen.

Es wurde bies auch ganz sicher geschehen sein, wenn nicht eben ber Eifer, mit bem sie biese Bitten burchzus seben suchte, ihr verberblich geworben waren.

Sie lub ben Regenten, ihren Bater ein, bas Souper auf bem Schloffe Meubon mit ihr zu nehmen.

Es war eine schone Nacht in ben erften Tagen bes Mai. Die Baume fingen an zu grünen, bie Nachtigallen schlugen,

ber Mond schien zauberhaft hell. Gire, geben Gie mir Riom zurud, fagte fie, ich bin vermählt mit ihm. Er ift mein Gatte."

Es geht nicht, entgegnete ber Herzog von Orleans, man barf bas nicht wiffen; es compromittirt uns vor aller Welt.

"Bas da die Belt! rief seine Tochter, ich fümmere mich nicht darum. Ich bin Bittwe, Herrin meiner selbst und der Güter, die mir gehören. Wer will mir Borschriften machen? mich hindern meinen Willen durchzusegen?"

Wenn man ihr gesagt hätte, baß bies ber leise Luftzug thun werbe ber sie anblies, so würde sie gelächelt haben. Aber bennoch war es so. Sie erkältete sich in bieser Nacht und wurde frank. Kurze Zeit darauf war sie tobt. Sie starb fünf und zwanzig Jahre alt, eben so berühmt durch ihren Geist, ihre Schönheit und Grazie, als durch die Thorheiten, die sie beging und die Laster, benen sie nachgehangen hatte.

Ihr Bater folgte ihr kurze Zeit barauf neun und vierzig Jahre und einige Monate alt. Er verschied in ben Armen ber Herzogin von Phalaris, "une de ses complaisantes," wie Duclos fagt, mit ber er sich allein in seinem Zimmer eingeschlossen hatte, um die Stunde abzuwarten, die ihm zur Arbeit mit bem Konige rief.

Nach feinem Tobe ergriff ber Gerzog von Bourbon ober vielmehr beffen Maitreffe, Die Marquife be Brie,

bie Zügel bes Regiments. Sie war die Tochter eines reichen Financiers, Bertelot be Pleneuf, und an ben Marquis von Prie verheirathet, ben sie aber verließ, um sich bem Gerzoge von Bourbon hinzugeben. Dieser von seinen Beitgenoffen für roh und beschränkten Geistes erstlärt, kam ganz unter ihre Herrschaft, die sie auf die besvotischste Weise über ganz Frankreich ausdehnte.

Sie that und vollführte, was sie wollte und wünschte. Alle Stellen wurden von ihr besetzt, alle Posten von ihr vergeben. Sie ging so weit in ihrer Willführ, daß sie die Charge eines Präsidenten an einen ihrer Enkelsschne vergab, der fünszehn Jahre zählte. Ihren undes grenzten Stolz und das Zeugniß ihrer Macht aber legte sie nieder in jenen historischen Worten, die sie im Jahre 1725 außsprach, bei Gelegenheit einer Prozession, die man zu Ehren der heiligen Genoveva hielt, als man für die Ernte, die durch Nässe verdorben wurde, Sonenenschein erstehen wollte. "Le peuple est sou, sagte sie, ne sait il pas que c'est moi qui fais la pluie et le beau temps?"

Sie hatte in ber That in biefer Neußerung nicht ganz Unrecht. Sie war wirklich zwei Jahre in Frankreich allmächtig. Auf ihren Antrieb geschah es auch,
baß die früher projectirte heirath Ludwig des Fünfzehnten mit ber spanischen Infantin, die sich zu diesem Ende
schon am französischen hofe befand, rückgängig wurde.
Der Konig zählt fünfzehn Jahre, überlegte sie, die spa-

nische Prinzessin erst acht. Wenn es in dieser Zeit bas Unglud wollte, daß der König stürbe, so siele die Krone an den Herrscher von Spanien oder an das Haus Orsleans. In dem einen wie in dem andern Falle behielte der Herzog von Bourbon nicht das Ministerium. Dem muß vorgebeugt werden, so schloß sie ihre Berathung mit sich selbst; der König muß eine Gemahlin erhalten, die im Stande ist, ihm Kinder zu gebären und nicht Wacht genug hat, meinen Ginfluß zu stürzen.

Alls sie bem Herzog von Bourbon ihre Gedanken über diese Angelegenheit mittheilte, fand er dieselben ganz am Plate. Freilich, sagte er, liebe Marquise, Ihr Blan ist klug, aber wo treffen wir eine Bringessin die unseren Bunschen entspricht?

Laffen Sie das meine Sorge fein, rief ihm Diese barauf entgegen, ich werde sie finden. Mir fällt da die Prinzessin Leczinska ein, die Tochter des vormaligen Königs Stanislaus von Polen. Sie ist arm, verlassen, vertrieben. Sie lebt ohne Hof, ohne Glanz, ohne königslichen Pomp. Wählen wir Diese; sie wird erkenntlich sein!

Man that es. Man schrieb an ben entthronten König von Bolen, ber in Weißenburg in großer Dürftigkeit lebte. Laßt uns auf die Knie fallen und Gott unser heißestes Dankgebet barbringen, rief er, als er mit diesem Briefe zu seiner Gemahlin und seiner Tochter in das Bimmer trat. Ach, mein Bater, rief die Lettere, seid

ihr zuruckerusen auf ben Thron von Bolen? Nein, mein Kind, mir wurde ein größeres Glück zu Theil. Du bist Königin von Frankreich!

Sie war es in der That. Die Marquise von Prie hatte es gewollt. Sie zog sie aus der stillen Zurückgezogenheit, aus der Armuth, dem engen Gemache in den Mittelpunkt der civilisiten Welt, in den Schoof des Glanzes, auf den Thron von Frankreich. Wie ein Mährschen kam es der armen polnischen Prinzessin vor; sie glaubte zu träumen. Worgen werde ich erwachen, dachte sie, und da wird Alles verschollen sein. Ich werde mich glücklich schähen, wenn ein Hauptmann der Garde kommt, um meine Hand zu werben, ein Hauptmann mit einem kleinen Namen und einem noch kleineren Gehalte. Ich werde sagen: nehmt mich hin, ich bin euer. Ich habe einmal im Schlase gewähnt "reine de France" zu sein, aber das war eine Illusion, die ich belächle.

Sie belächelte sie jedoch nicht, benn sie wurde wirklich bie Gemahlin Ludwig bes Fünfzehnten. Der Herzog von Antin und ber Marquis von Bauveau kamen ihr bies zu bestätigen und ihr die einstweiligen Hubigungen ber französischen Monarchie barzubringen. Kurze Zeit barauf hielt sie ihren Einzug in Fontainebleau, wo sie mit bem Könige getraut wurde. Sie stieg auf den Thron und die Marquise von Prie suhr fort, zu regieren. Diese hatte sich in ihrer Boraussehung nicht getäuscht. Die polnische Prinzessin Leczinska vergaß es niemals, daß sie

bem Bergoge von Bourbon und feiner Maitreffe ihre Erhebung, die ihr wie aus Taufend und Gine Nacht erichien, zu verbanten batte. Gie fügte fich in alle ihre Plane, alle ihre Entwurfe. Bas fummerte fie fich auch um ben Staat? Sie war mit feinem anberen Berlangen beschäftigt, als bem Ronige zu gefallen. Diefer aber bachte an nichts, als an feine Befte, feine Jagben, feine fleinen Reisen nach Chantilly, Rambouillet und Marly. Bas Gefchafte? Bas Politif? Er mar jung, er liebte bas Bergnugen. Die Ermahnungen und ben Tob Ludmig bes Biergebnten batte er vergeffen. Geines Boltes erinnerte er fich faum. Bu mas, mar er ba? Bas ftellte er vor? Der Marschall Villeroi hatte es ihm aus ben Fenftern gezeigt, bamale, als Beter ber Bewaltige gum Befuche in Berfailles war. "Voyez, mon roi," rief er enthusiastisch, "voyez ce peuple! Tout cela est à vous, tout vous appartient, vous en êtes le maître!

Dies war bas Einzige, mas ber junge König von feinem Bolfe wußte. Das Undere überließ er bem herzoge von Bourbon und feiner Maitresse, die freien Spielraum hatten und nur in dem Bischofe von Fleury einen Widersfacher fanden.

Diefer Briefter, ber spater zum Carbinal erhoben, Frankreich eine Beitlang beherrschte, suchte auf jede mögliche Weise Ginfluß bei Ludwig zu erhalten. Die Marquise und ber Herzog, welche sein Bestreben fehr balb

erriethen, wendeten alles, mas in ihren Kraften ftanb, baran, um ihn zu fturgen.

Fleury, wie es scheint, von ihren Intriguen und Cabalen ermübet, faßte ben Entschluß, sich freiwillig zurud zu ziehen. Er schrieb an ben König einen Brief voll Ergebenheit, aber auch voll Betrübniß und Schmerz, in welchem er von ihm Abschied nahm und angab, baß er seine fernern Tage in stillster Zurückgezogenheit zubrinsgen wolle.

Der junge König wurde gerührt von biefen Zeilen, vergoß die bitterften Thranen und ruhte nicht eher, als bis ber Bischof wieber in seiner Nahe war.

Bon ba ab behielt er ben unumschränktesten Ginftuß über ihn, bem ber Herzog und bie Marquise weichen mußten. Beibe murben balb nach bem so eben geschils berten Ereignisse vom Hofe verbannt.

Die Art, wie sich Ludwig bei dieser Gelegenheit benahm, wird fast von allen historisern getadelt und schlecht
geheißen. In der That auch, es offenbart sich Berstecktheit und Falschheit in seinem Wesen darin, anstatt offen
dem Herzog seine Berweisung anzuzeigen, überschüttete er
ihn noch mit Ausmerksamkeit und gnädigen Worten, als
der Letter de Cachet schon von ihm unterzeichnet war,
welcher den ersten Minister stürzte.

Der König wollte auf die Jagb, wird ergahlt, nach Rambouillet; ber herzog fam vorher noch zu ihm und wurde auf bas Freundlichste von ihm behandelt. Kaum

aber ist er fort, so wird bem Verrathenen seine Verbannung angezeigt. Man verwies ihn nach Chantilly, die Marquise von Prie aber auf ihre Besitzung in der Normandie Courbe-épine.

Diese glaubte anfangs ihre Ungnade würde nur vorübergehend sein. Es steht eine Wolke vor meinem Glücke, sagte sie, aber sie wird verziehen. Aber das war ein Irrthum. Ihre Beit war vorüber. Die Berzweiflung und der Aerger darüber machten sie krank. Sie sing an, über Nerven-Anfälle zu klagen, ein Uebel, von welchem man bisher niemals etwas gewußt und welches in der Nevolution erst seine wahre Bedeutung sinden sollte. "Les nerks, voila tout l'homme!" sagte Calanis indem er damit gewissermaßen das Näthsel seiner ganzen Epoche löste und in frappanter Kürze zu Tage legte.

In ber vorhergehenden Zeit hatte man von dieser Entdeckung nur eine leise, unklare Ahnung. Man spürte ein Mißbehagen, eine Aufregung, eine unerklärliche Gezeiztheit. Was ist das? fragte man sich. Es sind die Nerven, gab man zur Antwort. Die Nerven? Wie versteht man das? hieß es. Ei nun, man wußte es nicht. Man überlegte, muthmaßte, hatte seine Gedanken darüber, Niemand aber kam auf den Einfall, daß diese Nerven die geheimnisvollen Borboten einer großen, allgemeinen Staats und Begriffs-Umwälzung sein sollten und daß man eines schönen Tages den kühnen Ausspruch

wurde thun fonnen: Die Nerven machen ben gangen Menfchen aus!

Bu ben Beiten ber Marquife von Brie mar man gu biefer Erkenntnig noch nicht gefommen und beswegen wußten die Aerzte ihr auch burchaus nicht zu helfen. Sie ftarb im neun und zwanzigften Jahre, funf Monate nach ihrer Berbannung. Duclos fchilbert fie als eine vollendete Schonheit, als die verführerischfte ber Belt. Gie hatte, fagte er, eben fo viel Anmuth bes Beiftes, als bes außeren Befens und barg unter bem bunnen Schleier einer frivolen Raivetat bie gefahr= lichfte Ralichbeit ber Geele. Gie batte nicht bie geringfte Ibee von Tugend. Diefe mar in ihren Bliden nur ein leeres Wort, in bem fie weber Ginn noch Berftand gu finden vermochte. Gie belachelte es nicht; fie gudte nicht bie Achfeln barüber; fie fagte furg meg: bas Bort ift eine leere Erfindung, eine muffige Illufion. Die Tugend ift unmöglich.

Diese unmögliche Tugend ist die Spitze zu welcher unter Ludwig dem Funfzehnten jene moralische Berderbtheit getrieben wurde, die unter Ludwig dem Vierzehnten
mit dem Lächerlichwerden der guten Sitten begann. Man
mokirte, scherzte nicht mehr darüber wie damals, man
sprach ganz ruhig, so etwas existirt gar nicht aus Erden.
Die Keuscheit ist eine Mythe, die Uneigennützsteit ein
Phantom, sie sind problematisch wie der Zeus der Römer,
wie die Diana der Griechen. Wer glaubt daran? Wer

fpricht im Ernste von Helios und seinen Sonnenpferben? Niemand! Nicht einmal ein Poet? Nur Duclos thut es.

Dieser Historiker spricht von guten Eigenschaften, die der Cardinal von Fleury gehabt haben soll. Er war sparsam, schreibt er, er war uneigennütig. Er lebte in einem einfachen Hause, er führte eine bescheidene Tafel. "Il gouvernait un royaume comme une famille."

Andere Geschichtsschreiber aber behaupten: er sei nichts als schmutzig geizig gewesen. "Les crimes des reines de France" klagen ihn auch grade zu an Lubwig angereizt zu haben, seinen sinnlichen Ausschweifungen nachzuhängen. Ansangs, sagen diese, widerstand der junge König der Berführung. Er liebte die Königin wirklich, endlich aber unterlag er den Versuchungen.

Seine erste erklärte Maitresse war die Mademoiselle von Mailly, die zweite beren Schwester, die Madame von Bintimilli, welche im Wochenbette starb. Als die britte wird eine Frau von Chateauroux genannt, der eine große Masse anderer Damen folgte, unter benen aber allein die Marquise von Pompadour und die Comtesse von Dubarri einer speziellen Erwähnung verdienen.

Die Erstere, won ber wir hier sprechen wollen, entsprang aus niederer Herkunft, erhielt aber eine gute Erziehung. Nach damaliger Ansicht bestand dieselbe in Tanz, Musik und Deklamation. Diese Dinge erlernte die junge Boisson mit vieler Leichtigkeit und übte sie

mit einem großen Geschicke aus. Man verheirathete sie sehr jung an einen Mann, ben sie nach ihrem eigenen Geständnisse durchaus nicht liebte. Er scheint gut aber unbedeutend gewesen zu sein. Wenigstens geht das aus der Art hervor, mit welcher sie in den Memoiren über ihn schreibt. Sie sagt: nach dem Unglück ihm angetraut worden zu sein, kam das größere von ihm geliebt zu werden. "Je n'en connais point de plus grand sur la terre" drückt sie sich wörtlich darüber aus "une semme, qui n'est point aimée d'un homme qu'elle a épousée sans amour, jouit au moins de son in-dissérence."

Diese wurde ihr, wie schon berichtet, nicht zu Theil. Ihr Mann verfolgte sie mit Bartlichkeiten, die ihr lästig sielen, weil sie sie nicht erwiedern konnte. Sie dachte an ganz andere Dinge, als herrn Le Normand zu lieben, zu kussen und guter Laune zu erhalten. Der König lag ihr im Sinne, von dessen Liebschaften sie oft mußte erzählen hören. Bielleicht von ihrem Manne selber. Monssieur Le Normand kam vielleicht zu Hause, kuste seine Antoinette und sagte, indem er sich gemächlich in seinen Armstuhl warf: Fi donc! Was man sich wieder für Geschichten erzählt! Denke Dir, Frauchen, man munkelt schon wieder von einer neuen Favoritin des Königs. Es soll ein ganz gewöhnliches Bürgermäden sein, eine Klempnerstochter aus der rue des marais. Der Monarch sah sie beim Spazierensahren. Sein Wagen bog gerade

um bie Cete ber rue du jardinet, als fie aus bem Saufe einer ihrer Freundinnen trat. Gie batte ibre Sonntagefleiber an und lachte als fie bie Stufen vor bem Saufe berunter flieg. Der Regent erblichte bei biefer Gelegenheit ihren Bug. Welch ein Bein! Bergog von Richelieu, fagte er zu Diefem, ber bei ihm in ber Raroffe fag. Dem muß ich bas Strumpfband lofen! Dente Dir, Untoinettchen, fo rief er, ließ halten und machte feine Bewerbung. Man fchlagt fie aus, glaubit bu vielleicht, mein gutes Rind; o nein, fo albern ift man heut zu Tage nicht. Man nimmt fie an. Rlempnerstochter wohnt ichon in Berfailles. Gie bat fcone Gemacher, golbbetrefte Bediente, Pferbe und Ba= Ihr Geliebter befucht fie oft. Gie ift voller Luft und Uebermuth, aber wie lange wird's bauern? Ludwig ber Funfzehnte wechselt. Der ift nicht wie ich, mein Engel; ich bleibe Dir treu, ich liebe Dich emig!

Was liegt mir baran, sprach die junge Frau barauf ohne Zweifel in sich selber hinein. Das ist nichts Großes, das füllt mich nicht aus. Ach, wer doch auch das Glück hätte vom Könige gesehen zu werden! Bielsleicht, daß man ihm gesiele, daß man ihn fesselte!

Diese Vorstellung wurde sie keinen Augenblick los. Sie lebte und webte barin. Manchmal träumte sie in ber Nacht: sie ginge burch die Gärten zu Vincennes. Ihre Noben waren von Seibe, ihre Ueberwürfe von Sammet. Golbene Spangen hielten ihre Arme. Als

fie in ein Bostet einbog, ftanb ber Konig ba und fagte, indem er ihre Sande fußte, es ift gut, daß Sie kommen, ich habe mit Ihnen über Politik zu fprechen.

Ueber Bolitif! feufzte bann Mabame Le Normand, wenn fie aufwachte, ach, mas ift bas? Ich fenne es nicht.

Wenn fle aber Monfieur Le Normand, ihren Gatten fragte, so zudte er mit ben Achseln und fagte: gieb mir einen Ruß, mein Schat, ich muß in's Gefchaft.

Seh nur, rief sie ihm bann nach, geh nur, ich werbe schon bahinter kommen. Bor allem muß ich ben König sehen. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ich muß ihn mir boch einmal betrachten. Ich wäre ja keine gute Batriotin, wenn ich bas nicht thate. Also nicht lange gezaubert. Er reitet heute auf die Jagb, erzählte mir gestern der Nachbar. Gut, ich will ihn auf bas Pferd steigen sehen.

Gefagt, gethan, Madame Le Normand begab sich in den königlichen Schloßhof, wo sie sich unter die gaffende Menge stellte. Ach, wie ihr das Herz dabei schlug? Sie meinte: es müßte ihr springen. Indeß, es hielt sich, es jagte ihr nur alles Blut in's Gesicht, als sie den Regenten von Frankreich nun wirklich erblickte. Welche Schönheit! Welche Pracht! flüsterte sie leise. Ach, wer nur etwas von Politik verstände!

Mit biefen Gedanken fand fie fich nun ofters bei'm Abreiten bes Konigs ein. Endlich bemerkte er fie. Ihre schone, schlanke Gestalt, ihr feuriges Auge, ber geistreiche Bug um ben Mund fielen ihm auf. Gin schones Weib!

rief er, als er sich im Steigbügel zurecht setzte. Ich muß wissen, wer sie ist, Herzog von Richelieu, wendete er sich zu Diesem, Ihr werdet mir Auskunft geben.

Bu Befehl, Sire, entgegnete Diefer, indem er ben Bugel seines Thieres wieder in die Sande feines Dieners zurud gleiten ließ und fich in das Publikum verlor.

Ein Baar Tage barauf hatte Madame Le Normand ihre erfte geheime Zusammenkunft mit Ludwig. Es folgten mehrere und endlich erhielt fie ihre Zimmer zu Berfailles.

Es machte fich alles dies wie über Nacht. Monfieur Le Normand war ganz erstaunt, eines schönen Abends das Bett seiner Krau leer und sich allein zu finden. Zum Glücke ließ man ihm nicht viel Zeit sich barüber zu ärgern und karm zu machen. Man gab ihm Gelb und eine einträgliche Stelle. Das tröstete ihn.

"Ich weiß mich zu faffen," fagte er. "Sie pafte nicht recht für mich. Sie hatte allerhand große Ibeen, aber teine vielen fleinen Balge, wie ich fie mir fo oft gewunscht und wie fie zum ehelichen Glücke burchaus nothig find. Sie fcheint nicht geboren bafür zu fein. Laffen wir fie.

Er ließ sie benn auch. Er vergaß sie. Die Marquise von Bompabour, welchen Namen ihr ber König gab, wurde für ihn eine fremde Berson. Manchmal kam es ihm vor, als hatte er sie nie gekannt, als wüßte er nur vom Görensagen von ihr.

Dte Welt fprach viel von ihr. Sie wurde die Maitreffe bes Konigs, aber nur, um baburch ber weibliche Bremier-Minister bes Reiches zu werben. Politik ging ihr über Alles, die Bolitik, von der sie als von jenem großen Geheimnisse geträumt hatte, dessen Lösung ihr die ewige Herrschaft über Ludwig einräumen würde. Sie zögerte benn auch keinen Augenblick sich barin zu unter-richten.

Monsteur, sagte sie balb nach ihrem Erscheinen bei'm Hofe zum Marschall von Belleisle, ich bitte Sie mir zu erklären, was es mit Ihrer Politik für eine Bewandtniß hat. Ich verstehe nichts bavon. Ich weiß nur, die Damen in England finden alle Morgen auf ihrer Toilette ein Stück Papier, das sie von den Angelegenheiten Europa's unterrichtet, aber "pour nous autres Françaises, nous n'y trouvons que du blanc et du rouge!"

"Je crains bien Madame, erwiederte ber Marschall lächelnd, de vous apprendre une science qui deviendra funeste à bien des gens!" Indeß stand er boch nicht an, ihr die nöthigen Unterweisungen zu geben, die sie schnell begriff. Ihr Geist war frisch, ihre Vassungsetraft rasch. Sie sach sehr balb, auf was es bei der Sache hauptsächlich ankam.

Daburch wurde sie benn auch jene großartige Frau, welche vielleicht bas bebeutenbste abministrative Talent gewesen, welches bas weibliche Geschlecht aufzuweisen vermag. Ihre Memoiren und Briefe legen bies auf bas Deutlichste bar und nicht mit Unrecht spricht sie barin bie fühne Behauptung aus, bag vielleicht ohne ihren Aufent-

halt in Berfailles die Ereigniffe ihrer Tage für die Rachwelt ein ewiges Rathfel geblieben wären. Die Begebenheiten und Thatsachen sind in vielen Dingen so unzuverlässig und einander widersprechend dargestellt worden, ruft
sie aus, daß es wohl von Nugen sein dürfte, für die
wahre Auffassung berfelben den Schlüssel zu geben.

Diesen Schlüssel bieten ihre hinterlassenen Schriften in ber That benn auch bar. Man muß barin nicht eine Aufzählung ber Gasanterien erwarten, welche Ludwig ber Funfzehnte ihr und anderen Frauen erwies. Nein. "J'écris plûtot le siècle de Louis XV. que l' histoire de ma vie partuculière. La favorite d'un roi n'est que pour le règne où ce prince vit: mais la vérité est de tous les siècles."

Diese Wahrheit spricht sie nun zwar nicht immer offen und unumwunden aus, aber sie läßt sie boch stets in einer gewissen Perspektive. Sie sieht wie ein hoher Berg in die Thäler ihrer niedergeschriebenen Bekenntnisse, Beobachtungen und Reslexionen hinein, aus denen dem Leser gleich zuerst die Bemerkung entgegen springt, daß die Liebe für den König ihr immer nur etwas Untergeordnetes und Nebensächliches war. Sie gönnte ihm jede Untreue wenn dieselbe nur ihren Einsluß auf ihn nicht erschütterte. "Le roi," sagt sie, ait beaucoup d'amours passagères pendant mon séjours à Versailles. Il vit plusieurs semmes; mais celles-ci n'eurent aucune part aux

affaires publiques. Leur règne commencait et finissait presque toujours dans le lit du prince."

Es ift beswegen ein gewiffer, imponirenber Stolz in ihr, mit bem fie auf biefe Ausschweifungen und finnlichen Thorheiten herunter fab. Ihr galten fie nur als Mittel zum Zwed und beswegen litt fie es aud ober begunftigte es vielmehr, bag ber Ronig fich benfelben mit andern Frauen hingab. Der berüchtigte "parc aux cerfs, cette espèce de sérail, dans lequel elle enfermait ce voluntueux Sardanapale au milieu des filles dont elle avait soin de le remplir," er war eine Roth= wendigfeit, um ben Konig zu unterhalten und um ihr bie Beit fur bie Regierung zu laffen. Diefe führte fie gang. Gie bielt Confeile ab, las bie Berichte, befette Die Stellen. Sie ernannte Minifter und Generale. Biele von ben Maitreffen vor ihr hatten bas auch gethan, aber nur aus Laune, Uebermuth, Barteilichfeit ober Ueberbebung. Die Pompabour aber that es aus Intereffe fur bie Bolitit, aus Untheil fur ben Staat.

Ungludlich genug bann, wird man vielleicht fagen, fie hat Frankreich nur geschabet. Sie zerrüttete bie Finanzen, verwirrte bie Diplomatie, sie protegirte schwache und schlechte Kreaturen.

Indeß, Diejenigen, welche biefe Unflage gegen fie fchleubern, mogen bie Sachen ein wenig naher betrachten. Wie anders werben fich ihnen bann bie. Dinge entgegen ftellen! Sie werben finben, baf fie eben nicht mehr Gelb

verschleuberte, als es eben Sitte geworben am frangofifden Bofe zu verfchleubern. Befannt von ihr ift, bag fie fich nicht übermäßig bereicherte und bei ihrem Tobe wenig Bermogen hinterließ. Was aber ben Borwurf betrifft, baß fie bie wichtigften Boften an unbebeutenbe Menfchen vergeben, fo vertheibigt fie fich bagegen felbft mit ber Frage: "Mais où en prendre d'autres en France!" indem fie fathrifch bingufugt: "On disait que l'esprit humain s'est rétréci chez nous," womit man feined= meges gang Unrecht haben mußte, benn Franfreich mar in allen Theilen erfchöpft, erfchlafft und mube. 2In meiften aber ber Abel, ber, wie bie Pompabour gang richtig bemertt, fein Leben entweber mit ber Jagb auf feinen Befigungen ober in Paris mit ben Madchen ber großen Oper verbrachte. Woher alfo follte ein frifder, fcharfer Beift, ein hober Muth, eine lebenbige Thatfraft fommen? "Il semble que le siècle d'habiles ministres en France soit passé schreibt fie." "J'ai eu beau chercher, dans le royaume des Colberts, des Louvois: je n'ai trouvé que des Chamillards et des Dubois."

Wenn sie aber wirklich einmal ein tüchtiges Talent auffand, wie sehr sie bieses zu schäten wußte, beweist die Aufmerksamkeit und Achtung, mit welcher sie unter ansbern z. B. ben Marschall Morit von Sachsen behandelte. Sie nennt ihn "le heros de la France," "l'enge tutelaire de la monarchie!" Aber sie kannte auch seine Fehler, seine schwachen Seiten, für die sie keinesweges

blind war und welche sie burchaus nicht übersah, wie bas wohl sonst bei Frauen geschieht, die Enthusias=
mus und Berehrung für einen Helden fühlen. Die Conserenzen, welche er sehr häusig mit Ludwig dem Fünfzehnten hatte, sagt sie, gaben mir Gelegenheit seinen Charakter zu studiren. Derselbe schien von einer eigenzthümlichen Beschaffenheit zu sein: im Privatleben durchaus gewöhnlich, aber immer groß an einem Tage, wo es zu handeln galt. An einem solchen zeigte sich in ihm etwas Edles und Erhabenes, das ihn Alles auf den ersten Blick übersehen ließ. Es war sein militairisches Genie, das seinen Ruhm auf dem Schlachtselbe begründete, aber fährt sie sort: "après la baitaille cette belle Ame rentrait dans le néant de sa petitesse: il ne restait de grand en lui que le bruit de ses actions."

Diese Nichtigkeit seiner kleinen Seele bewies sich am meisten, wie sie sort fährt ihn zu beurtheilen, in seinem Berhältnisse zu den Frauen. Er kannte nicht, schreibt sie von ihm, jene zarte Liebe, welche edle Geister so hoch über die gemeinen erhebt, sondern er verlor sich in die bloße sinnliche Ausschweifung. "Toutes ses maitresses étaient des kemmes de prostitution publique. Tandis qu'il troublait l'Europe par ses victoires, une Comédienne, nommée La Favart, agitait son coeur pour ses galanteries."

Als ber Konig feinen Tob erfuhr, rief er aus: "Je n'ai plus de Général, il ne me reste que quelques

capitaines." Der Bebeutenbste barunter war Loewenbahl, ein Freund und Gefährte bes Marschalls von Sachsen, von Dem man die glänzendsten Hoffnungen hegte, obwohl nicht mit Unrecht bamals von ihm gesagt worden ist "Il ne fera plus rien de bon à la guerre; car son conseil est mort."

Leider blieb ihm nicht die Zeit diese Bemerkung zu widerlegen, denn er folgte seinem berühmten Kameraden sehr bald in das Jenseits nach. Die Marquise von Bompadour aber sagt von ihm, daß er ohne Zweisel bei längerem Leben noch mehr Berdienstliches geleistet haben würde und mag sich in dieser Voraussehung eben so wenig getäuscht haben, als in dem Migvergnügen, das sie darpüber empfand den Herrn von Mirepoix als Bevollmächtigten nach London geschieft zu sehen.

Sie erzählt, daß der Marschall von Sachsen, als sie barüber ihre Mißbilligung ausgesprochen, ihr entgegnet habe: dieser herr passe sich vortrefflich zu bem Bosten, weil er ein schones Bein habe und gut tanzen könne. Das wird einen guten Eindruck hervorbringen an diesem hose, sagte er, an bem so häusige Balle gegeben werden.

Aber es könnten auch politische Verhandlungen stattsinden, dachte sie und dazu ist der Gerr von Mirepoir nicht der Mann, was sich später denn auch wirklich bewies, denn als England Frankreich auf's Neue den Krieg erklärte, war er der Letzte der darüber die Gewißheit empfing, obwohl die Warquise von Pompadour

in bem Briefwechsel, ben fie mit ihm unterhielt, ihn mehrfach fehr bringend auf die Möglichkeit und die vorauszusehenden unglücklichen Folgen beffelben ausmerksam zu machen, nicht unterlassen hatte.

Man findet es sonderbar, schrieb sie ihm, daß Sie in Ihren Depeschen unauschörlich die Bersicherung geben, der König von England sei unser Freund und führe durchaus keine schlimmen Absichten im Schilde. Sie wissen besser als ich, daß das Geheimniß der Politik in der gelegenen Lüge besteht und daß Könige so gut wie wir Uedrigen zu heucheln wissen. Es wäre schimpklich, wenn in dieser Angelegenheit ein Franzose der Hintersgangene Englands wurde, und rathe Ihnen daher auf der Hut zu sein."

Er war es aber nicht und die plötliche Kriegserklärung Englands überraschte Frankreich in nur geringen
und schwachen Borbereitungen. Der König verlor den
Kopf, die Marquise von Bompadour aber warf sich mit
ganzer Energie ihres Charakters in die Interessen des
Landes hinein. Um von Ludwig dem Funszehnten wenig
dabei genirt zu sein, sah sie es gern, daß er um diese
Zeit ein zärtliches Berhältniß mit einer Madame von
Cvislin hatte. Während er sich mit Dieser die Langeweile vertrieb, über die er ewig klagte und aus der ihn
die Feste, Ballets und Comödien, welche die Marquise
zu veranstalten und in denen sie selbst gewöhnlich die
Darstellerin der Hanptrolle abzugeben pslegte, nicht mehr

herausreißen konnten, burchlas und prufte fie bie Erlaffe ber Minifter, bie Memoires ber bevollmächten Gefandten an ben fremben Sofen und bie Schlachtplane ber Generale, bie fie ernannte.

Wie sie allein das leitende und handelnde Princip in den politischen Angelegenheiten war, das beweist zusmeist auch der Brief, den die Kaiserin Maria Theresia an sie richtete, als es galt, Frankreich gegen Preußen auf ihre Seite zu bringen. Preußen glänzte damals unter Friedrich des Großen militairischem Genie und dem glücklichen Erfolge aller seiner Unternehmungen.

Dieser Salomon bes Norbens, wie ihn Boltaire genannt haben soll, verursachte ber Marquise Gram, besonders durch seinen Sieg bei Roßbach. Ueberhaupt
war Frankreich in dieser Zeit nicht glücklich, weber ben
Engländern gegenüber auf dem Meere noch in dem Kriege
in Deutschland. Schlacht auf Schlacht ging verloren
und wenn auch Ludwig der Funfzehnte stumpsstnnig genug war, bei dem Berluste einer halben Urmee auszurusen: "Dieu soit loue, je serais delivre cette kois-ci
de l'importunité des recompenses" so nahm sich
seine Maitresse dies doch mehr zu Herzen.

"Enfin j'éspère que nous aurons la paix, schrieb şte bamals. Elle nous est bien nécessaire après la guerre la plus funeste et la plus honteuse qui se soit faite depuis le vieux Pharamond. La gloire de la nation sous Louis XV. s'est dissipée comme un songe et elle ne trouve à son reveil qu'une honte réelle. Quel temps! Le roi est chagrin et moi je pleure, tandis que le monde croit que nous sommes ici fort contens."

Bon Denen'aber, die sie selbst bevorzugt hatte, sagte sie mit Unwillen "Je me dépite contre moi-même, quand je considère quels gens j'ai recommandés pour soutenir l'honneur de la France; des gens qui n'étaient propres à rien et qui aspiraient à tout; qui savaient faire des révérences et des bassesses et couraient ensuite en Allemagne pour se battre comme des semmes et servir de risée à toute l'Europe!"

In einem andern Briefe aber ruft sie aus: "Que nous sommes humilies! Nous donnons à nos ennemis des perruquiers, des rubans et des modes, et ils nous donneront des lois!"

Bahrend nun die Marquise in dieser Entrustung über verlorene Schlachten lebte, konnte sie von Ludwig nur sagen "le roi est chagrin" b. h. er ennuhirte sich. Damals also mußte sie mitten in dem Schmerze, den sie empfand, doch auch zugleich wieder daran benken, ihren Geliebten zu amustren. Sie erfand zu diesem Ende die "pelites soupers," bei welchen nur die vertrautesten der Hosselute zugelassen wurden und eine leichte und ansmuthige Heiterkeit herrschte.

Dies zerftreute Ludwig einigermaßen, bag aber bie Marquise von Pompadour feinen Genug bavon hatte

beweisen viele Stellen aus ihrer Correspondenz, von benen wir einige bier mittheilen wollen.

Ginmal schreibt ste: "Je m'apperçais de plus en plus que la condition des Rois et des Grands est bien triste et je m'imagine qu'un Palfrenier est un peu plus heureux que son maître. Qu'il faut payer cher la pompe, la gloire et les magnisiques bagatelles, que le peuple ignorant à la bêtise d'envier! Pour moi, je vous avouerai, que je n'ai pas eu six momens agréables, depuis que je suis ici: tout le monde tâche de me plaire, et presque tout le monde me déplait: les plus brillants conversations me donnent la migraine; je bâille au milieu des sêtes et j'éprouve sans cesse, qu'il n'y a point de bonheur dans la vanité. Cependant il faut avaler le calice, tout dégoutant qu'il soit, puisque je l'ai voulu."

Gin anderes Mal heißt es: "La pompe, la grandeur, les plaisirs de cette terre enchantée ne m'enchantent plus: le charme est fini et je ne retrouve plus rien dans mon coeur qu'un vide immense que rien ne peut remplir."

In einem andern Briefe erklärt sie: "La compagnie ne me plaisait pas: c'étaient des gens fort civils, très fades et dont les flatteries faisaient mal au coeur. Ils riaient de tous les bons mots que je n'avais pas dits et voulaient me persuader en dépit de moi-même que j'avait envie de briller avec eux. — Quel tourment, que ces petits soupers, qu'on trouve si agréable et si delicieux! Je suis presque convaincue, qu'il n'y a personne qui n'ait envie de bâiller, lorsque tout le monde se récrie, qu'il a bien du plaisir. Pour moi, je n'y en ai point: mais en recompense, je ne manque jamais d'y attrapper beaucoup d'ennuie et une bonne migraine. Voilà la vie agréable que je mene, et que je souhaite à tous mes ennemis."

Wir geben biefe Muszuge bier um ben Beweis au liefern, bag vielleicht Niemand in Frankreich mar, ber bie Nieberlagen biefes Lanbes in dem Dage fcmerglich empfand wie fie. Gie bat fur ben Rubm und ben Glang, vielleicht fogar für bas Blud biefes Reiches gefdmarmt und mußte endlich mit Thranen allen ihren ftolgen Traumen entfagen! Sie hatte umfonft gehofft, gearbeitet und ber Laune bes Ronigs gefrohnt, ben fie ficherlich auf bie Lange nicht zu lieben vermochte. Der Rummer barüber machte fie alt, fie fagte von fich felbft: "La misere publique, dont on m'accuse, la haine de mes ennemis, l'ennui de la Cour, une mauvaise santé qui empire tous les jours, les rides que je commence a apperçevoir sur mon visage et que d'autres ont apperçues avant moi, tout en un mot sert à rendre ma situation aussi triste que d'autres la croient agréable."

In biesem Zustande verbrachte sie bie lette Zeit ihres Lebens. Die Langeweile, ber Gram über gescheiterte Entwürfe und ber Ekel an Ludwig machte sie sterben. Am 15. April 1764 im vier und vierzigsten Jahre verschied sie, nachdem sie mehr als zwanzig Jahre Frankreich regiert hatte.

## Mademoiselle Lange,

La Comtesse Dubarri.

Man erzählt, daß Louis XV., als die Leiche der Marquise von Bompadour aus dem Schlosse von Berssalles, wo sie gestorben war, hinausgebracht wurde, gessagt habe: "La marquise aura aujourd'hui un mauvais temps pour son voyage." Iedenfalls ist authenstisch, daß er über ihren Tod keinen Schmerz empfand. Dessen war er gar nicht mehr fähig. Sein Herz war ausgetrocknet; er kannte keine Reue, keine Sorge, wie sie Ludwig XIV. in seinen letzen Tagen gehabt hatte. Zwar fühlte auch er eine leise Ahnung der kommenden Nevo-Iution in sich ausbämmern, als er von den Encyclopädisten einmal äußerte: "Les hommes-la perdront la monarchie!" Aber das wird nach mir sein, dachte er bei sich, was kümmert mich das!

Auch als ber Dauphin ftarb und er ben jungen Prinzen, welcher später als Ludwig XVI. eine so ungludliche Bebeutung gewann, als solchen anerkennen mußte, bekunbete sich biese leise Ahnung nicht weiter, als in bem Seufzer, mit bem er sagte: "Pauvre France! Un roi agé de cinquante-cinq ans et un dauphin agé de onze!"

Diefer Todesfall follte aber nicht ber einzige in feinem Saufe bleiben. Die Dauphine ftarb balb barauf und vierzehn Tage nach biefer auch bie Ronigin Maria Leczinofa. Gie batte einmal in ihrer erften fconen Beit gesagt, daß Frankreich "le plus beau des royaumes après celui du ciel" fei, aber mie wenig Glud und Freude mag fie barin gefunden haben? Wie wenig mag von ihren Traumen und Illufionen, mit benen fie ben Thron beftieg, in Erfüllung gegangen fein? 21ch, als fie ben Untrag bes Ronigs erhalten, batte ibr Bater geweint und mit einem Blide gen himmel gefagt: "Lagt uns auf bie Rnie fallen und bem Allmächtigen banten!" Danten! Bofur? Fur bie Rachte ohne Schlaf, fur ein Leben voll Rummer, fur einen Bomp mit Thranen! Batte fie und ihr Bater Stanislas bies vorausfeben tonnen, ohne 3meifel, fie murben jene rubrenden Bebete unterlaffen und bie Sand bes Ronigs gurudgewiefen haben. Gin armer Capitain ber Urmee mit einem fleinen Da= men batte fle gewiß unendlich mehr zu beglücken bermocht. Bielleicht, bag er fie geliebt, gefüßt, auf ben Schoof genommen, vielleicht, bag er gefagt: "Maria, Du bift mir Alles! Du bift mein Blud, mein Leben, meine Geligfeit!" Bielleicht, bag fie bann barüber ge= ladelt und gesprochen: "Was war ich fur ein thorigtes

Rind, von einem Könige von Franfreich zu träumen? Bon bem Glanze Berfailles, von ber Pracht bes großen Paris? Das Alles wiegt ein liebenbes herz nicht auf!"

"Das Alles wiegt ein liebendes Gerz nicht auf!" so hat sie oft geseufzt, als sie neben Ludwig XV. saß und ihn in Ausschweisungen untergehen sah. Unter Schmuck und Hermelin eine weinende Seele verbergen, das war das Geschäft ihres ganzen Lebens; kann man es ihr desewegen verargen, wenn sie sich sehnte, es abzustreisen? Wenn sie sich freute auf ihre letzte Stunde? Gewiß nicht. Man möchte wünschen: wäre sie früher gestorben! Was hielt sie auch zurück? Ihr Vater, ihr Sohn, ihre Schwiesgertochter, ihr Entel, Alle waren sie todt. Frankreich lag barnieder und Ludwig XV. liebte sie nicht. Was sollte sie in der Welt? Immer nur seusen, immer nur weinen, immer nur beten? Ach, sie war müde geworzben, sie verlangte nach Nuhe. Endlich wurde sie ihr. Sie hauchte ihren letzten Uthem am 25. Juni 1768 aus.

Lubwig XV. machte Anstalt, sie zu betrauern. Er ging in ihr Zimmer, er umarmte die Leiche, er sagte: "ich muß sie beweinen." Lacretelle in seiner "Histoire de France pendant le dix-huitième siècle" behauptet sogar: er hätte geweint. "Pendant plusieurs jours," sagt er, "il pleura la reine environné de ses silles, et parut s'aborder dans ses pensées sunèbres."

Indeg: "Le reveil fut honteux," fest berfelbe Schrift- fteller fogleich bingu, benn Ludwig fturgte fich gleich

barauf tiefer ale je in ben Strubel feiner finnlichen Leibenichaften. Der Birfdpart öffnete fich häufiger als fonft, feine Meierei murbe bevölferter benn je. Die verführten Mymphen lagen nadt auf allen Moofen, allen Grasplagen, allen Bergeren und landlichen Ruheftatten. Die lieberlichen Gotterftatuen ber Rococogeit ichienen von ihren Biebestalen berabgestiegen und lebenbig geworben zu fein, um Lubwig zu troften. Die Juno feste fich auf feinen Schoof und fagte: grame Dich nicht. Die Benus gog ibn auf ihr Lager und machte mit ihren raffinirten Lieb= tofungen ihn bie gange Erbe vergeffen. ,Bas Tob, mas Staat, was Revolution!" rief er bann mohl aus. "Wir benten nicht baran. Nach uns mag bie Gunbfluth fom-Wir wuhlen im Saar iconer Rinber, wir legen men. bas Saupt in ben Schoof ber Maitreffen!"

Die Letzte von Bebeutung berfelben war bie Näherin, die kleine Mamfell Lange, die spätere Comtesse Dubarri, das ächte Kind des Bolkes. Bis zu diesem hinab war die Berberdniß gekommen und mit ihm mußte sie enden. Das Maaß wurde voll damit. So lange nur die Herzoginnen, die Baroninnen, die Edelfräulein dem Conkubinate dienten, so lange konnte der Staat bestehen, weil er doch immer noch einen gesunden, unverletzten Theil in sich enthielt: das kleine Bürgerthum nämlich. Als aber auch dieses, um es im französischen Sinne zu bezeichnen, sletrirt wurde, da gab es keine andere Genugthuung mehr als die Revolution. Die Nevolution ist die einzige

Satisfaction, die eine beschimpste Nation sich verschaffen fann. Der hohe Adel, die Vicomtes, die Marschalle, die Herren bes Hoses haben Degen, Pistolen, Duelle, mit benen sie ihre verlette Ehre rächen und retten können. Aber das Bolt, was hat das Bolt in der Blouse? Nichts, als die Steine der Straßen, die Barrikaden, die Ziegel auf den Dächern. Diese muß es gebrauchen und in Anwendung bringen, wenn es nicht leiden will, sich entehrt und beschimpft zu sehen.

Gine Entehrung und Beschimpfung aber für das französische Bolk war die Maitressenschaft der Mamsell Lange jedenfalls, denn die kleine, frivole Räherin stellt in ihrer Person nichts anderes, als das Element des niedern Bürsgerthums dar. Sie vertritt den sittlichen Gehalt der Epiciers, der Krämer, der armen Leute. So lange in den Töchtern dieser die Sucht, Maitresse zu sein, noch nicht rege und lebendig geworden war, so lange war auch die breiteste kläche des Staates noch fest. Als aber auch diese der Schauplatz jener sinnlichen Ausschweifungen wurde, als auch auf ihm die Unmöglichkeit der Tugend Platz griff, da war der Borabend der politischen und sozialen Umwälzung herangenaht, an dem die letzten bachantischen Feste und Orgien des siècle de Louis XIV. et XV. geseiert werden sollten.

Alls die Königin berfelben erfchien eben jene Mamfell Lange, jene berühmte Dubarri, die die Geliebte bes Ronigs war, in bem Geifte jenes Luftfpiels, bas Beaumarchais schrieb und "bie Hochzeit bes Figaro" nannte. Sie trank, sie schrie, sie sprach bie gemeinsten Zoten. Sie stütte bie Ellenbogen auf ben Tisch, sie schleppen von ben Rleibern. Rurz: sie erschien mit allen Lastern und Fehlern bes Bolkes, aber zugleich auch mit allen Reigen besselben. Ihr Gemüth war weich, ihr Auge lachend, ihr Leib von einer gesunden, compacten Frische. Um reizendsten aber kleibete sie ein naiver Humor, der die genialsten "Clans" produzirte, wenn er allerdings auch stets an die Straßen von Paris erinnerte, unter beren mysteriösen, lügübren Lampenscheine er sich gebildet hatte.

Die ersten Zeiten ihres Lebens hatte Mamfell Lange barunter ihr Wesen getrieben. Sie war Näherin in einem Puhmachergeschäfte gewesen, das den Tag in Anspruch nahm, und ihr nur den Abend und die Nacht zur Berfügung ließ. Sie machte sich kein Kopfzerbrechen darüber. Sie dachte weder an Bater, noch Mutter, weder an Chre, noch Tugend — sie dachte gar nicht; sie that Blumen in's Haar und Schleisen an ihre Kleider. Man muß lustig sein! sagte sie und mit diesem Vorsatze durchzog sie die belebtesten Gegenden der Stadt. Hier blieb sie stehen und lachte, dort stieß sie mit den Ellenbogen und schimpste.

Welch' ein reizendes Rind! hieß es. Welche Blide! Welch' ein Sale! Welche Bahne und Guften! Man muß es lieben, bies Wefen! "Nun wohl, so thut es!" entgegnete die kleine Grifette, indem sie sich dem Bewundernden in die Arme stürzte. Es war ihr gleich, ob er sie mit sich nahm oder ihr folgte; ob er ihr ein herrliches Mahl bereiten ließ, oder ihr kärgliches theilte; ob er ihr einen Louisd'or oder einige Sousstüde gab. Nur lustig mußte er sein. Er durfte kein tristes Gesicht, keine ernsthaften Fragen machen. Lieben und Lachen, das war ihr Leben. Dies verstand sie aber auch wie Keine. Niemand wußte bei dem Letteren so reizend die Bahne zu zeigen, die Augen zu schließen, den Kopf zu schwähen, die Blicke zu reizen.

Unter andern Liebhabern gewann sie mit diesen Künssten auch den Bicomte von Dubarri, einen Roue in der größesten Bollfommenheit. Er liebte den Bein, das Spiel, die Frauen. Um Morgen hatte er ein Duell, in welchem er seinen Gegner tödtete oder verwundete, am Mittag schlief er, am Abend besuchte er die Theater, in der Nacht spielte er Karten, trank er Bein, nahm er die Straßendirnen auf den Schooß.

"Wie heißen Sie? Was besitzen Sie und von was leben Sie?" fragte man ihn einst, "Ich heiße Dubarri," gab er zur Antwort. "Wein Besitzthum besteht allein in biesem Namen und mein Lebensunterhalt in ben Schulben, bie ich barauf mache:"

Dit allem biefen war er aber boch ein feiner Cavalier, ein Mann von gutem Tone. Da zu bem vollftandigen

Innehalten beffelben bamals jedoch auch ein unterhaltenbes Madchen gehörte, so konnte er bafür keine geeignetere Berfonlichkeit finden, als die kleine Mamfell Lange. Sie war nicht bose, wenn er kein Geld hatte, sie weinte nicht, wenn er ihr keine Geschenke machte. "Nur luftig, Jean," sagte sie; "ich fühle keinen Sunger, wenn ich lachen kann."

Jean wußte biefe gute Eigenschaft zu schäten, aber er war nicht eigennütig genug, fie für fich allein zu verlangen. "Du mußt lachen vor allen Leuten, vor ber ganzen Welt," fagte er eines Tages. "Romm, ich will ein Spielhaus anlegen und Du follft darin ben Borfit fuhren."

"Meinetwegen," rief bie fleine Beiterfeit, "menn es nur luftig ift."

"Du follst Deine Freude haben," schloß ber Bicomte. Sie hatte sie benn auch in ber That. Sie schmudte sich, sie setzte sich in eine elegante Chaiselongue und schwätzte. Die Gerren stanben um sie herum, sagten ihr tausend schöne Dinge und Zweideutigkeiten, die fie alle sehr amusant und entzuckend fand.

"Ich stehe auf bem Gipfel meines Glückes!" schrie sie, ausgelassen im Zimmer herumspringend. Aber ber Bicomte Jean Dubarri schüttelte mit bem Kopfe bazu und meinte: sie sollte klug sein, es ständen ihr noch ganz andere Dinge bevor. Der Kammerdiener bes Königs habe mit ihm gesprochen und ihm die Noth gestlagt, die er habe, immer frische und schöne Geschöpfe für Diesen aufzusinden.

"Ich fab in biefer Bertraulichkeit bie Borbebeutung

eines großen Gludes fur Dich, mein Schat!" fuhr ber Bicomte bann fort zu fprechen. "Ich ruhmte ihm Deine Reize, Deinen Geift, Deine heiterfeit an. Laß sehen, was baraus wirb. Bor Allem aber mache zu morgen eine gute Tollette. Der Rammerbiener bes Königs wird bei uns speisen.

Der Kammerbiener bes Königs! Welch' eine gewichstige Person war er in bieser Angelegenheit! Was konnte er nicht bewerkstelligen, was nicht zu Stande bringen! Die arme Mamfell Lange vermochte die ganze Nacht nicht zu schlafen. Sie überlegte in einem fort: was sie anziehen, thun und sagen sollte. Bald war sie für die blaue Robe, bald für die weiße; manchmal dachte sie sogar an die rosa. Endlich entschied sie sich für die erste. "Aber nun," sprach sie zu sich selbst, "von was rebe ich? Rebe ich vom guten Wetter, von der Liebe oder vom Könige? Und dann: wie benehme ich mich? Wie halte ich die Arme? Was steht mir am Besten an?"

Um bas zu erproben, sprang sie aus bem Bette, stellte sich vor ben Spiegel und versuchte ihre besten Stellungen. Sie machte kleine Schritte, ernste Mienen, große Augen: Nichts war ihr Necht. Der Gang erschien nicht majestätisch, die Gesichtszüge nicht erhaben, die Blicke nicht vielsagend genug. Mitten im Aerger bar- über, mußte sie ploglich auflachen. Sie kam sich in den Nachtkleidern, in den bloßen Füßen und dem Schlummershäubchen auf einmal ganz komisch vor.

"Bum Teufel mit bem, ber fich nicht in mich berlieben will, wenn ich lache!" rief fie, indem fie wieber unter die Bettbede huschte. "Auf den Ernft verftebe ich mich nicht!"

"Das ift bas Beste," bachte ber Kammerbiener, als sie biesem am andern Tage lachend biese Bemerkung wiesberholte. "Der König will erheitert sein."

Alle er am nachsten Morgen ben Monarchen vont Schlafe erwedte, ließ er einige Worte von Mamfell Lange fallen.

"Das ift ein feltsames Mabchen," sagte er, "bei ber bekommt Alles ein frohes Unsehen. Man wird aufge= muntert, man mag wollen ober nicht. Alle Corgen, alle üblen Stimmungen schwinden."

Anfangs hatte Ludwig auf die Empfehlung feines Rammerbieners nicht Acht gegeben. Endlich aber befann er fich, hob ben Ropf ein wenig und fagte: "Nun, bringe fie nur, diese kleine, lachenbe Berson. Wir wollen feben, wie sie mir gefällt."

Sie gefiel ihm aber außerordentlich sehr, diese kleine, lachende Berson, als sie der Kammerdiener ihm zuführte. Sie hatte wieder ganz ihre alte Laune, ihre geniale Sicherheit gewonnen. Sie trat muthiger vor den König, als sie vor den Unterhändler getreten. "Bas wage ich denn viel dabei?" bachte sie. "Gefalle ich ihm, gut, so ist mein Glück gemacht. Gefalle ich ihm nicht, auch gut, so habe ich den König von Frankreich gesehen, das ist der Weg schon werth, selbst wenn ich nur hinsgehe, um wieder umzukehren."

Aber bagu fam fie nicht, benn ber Ronig murbe entzudt von ihr. Go grabe heraus, fo berb, fo voll

Sumor hatte er noch gar Niemand mit sich reben hören. Die Sprache bes Bolkes schlug zuerst an sein Ohr, mit allen Fehlern und Verstößen gegen ben Dictionair ber wissenschaftlichen Akademie, aber auch zugleich mit allen Reizen einer originellen und genialen Anschauungsweise.

Welche wunderbaren Laute, welche barocke Worte vernahm er hier von den schönen Lippen dieses lachenden Mädchens. Sie erzählte ihm ihre Straßen-Bonmots, sie sang ihm ihre Boulevard Gouplets. Sie sagte ihm taussend dumme Dinge und Grobheiten, von denen viele in einem andern Munde als Verbrechen gegolten hätten. Aus dem ihren aber war das Alles bezaubernd anzuhören. Er konnte sie nicht genug um sich haben und sprach, wenn sie fort war, zu aller Welt von ihr. Er wiedersholte ihre komischen Einfälle, ihre Wiße, ihre genialen Zoten. Selbst vor seinen Töchtern bezähmte er seinen Entbusiasmus nicht.

"Co nuß vorübergehen," meinten Diese. "Mademoiselle Lange wird in die Vergessenheit zurudsinken, aus der sie emporgestiegen. Man gonne ihr den Triumph eines Tages und dem König eine heitere Stunde."

Aber bem König war biefe nicht genug und ber Mabemoiselle Lange reichte jener nicht aus. Man fah sich alle Tage, man kam stündlich zusammen. Endlich zog Ludwig feine neue Maitresse an den Hof.

Er konnte und burfte es, ohne die außere Form zu verlegen. Jean Dubarri hatte Rath gewußt. Er bewog feinen Bruber, ber in ber Broving lebte, die Mamsell Lange zu heirathen und so kam es benn, bag sie eines

fconen Tages als Grafin Dubarri in Berfailles er= fchien.

Fast ber ganze hof, mit Ausnahme bes Marschall von Richelieu, war barüber entrustet. Selbst Diesenigen, bie sich zwanzig Sahre ber Marquise von Bompabour unterworfen, verschmähten es, bieser neuen Sonne zu hulbigen. Das Bolk scandalisirte sogar barüber. Es sang allerhand Spottlieder, in welchen offen die Namen angegeben wurden von Denen, die dieselbe Gunft genossen, ber Ludwig schließlich einen so hohen Werth verlieh.

Ueberall tauchten fie auf, biefe Basquille, an allen Eden und Enben tamen fie gum Borfchein. Much bis gu Lubwig brangen fie. Man fant fie in feinen Borgimmern, mitten auf feinen Feften. 218 ben hauptfach= lichften Berbreiter berfelben trifft man mehrfach ben erften Minifter, ben Bergog von Choifeul angegeben, ber nach bem Tobe ber Marquise von Bompabour ber alleingebie= tenbe Berr mar und in ber Brafin Dubarri eine gefahrliche Rebenbuhlerin fürchtete. Um fie fo viel ale möglich unfchablich zu machen, versuchte er Alles, was in feinen Rraften ftanb, um ihre feierliche Borftellung bei Sofe ju verhindern, von ber in ber That fehr vieles abhangen fonnte. Die Beschaffenheit bes Staates, ber Rirche und bes europäischen Gleichgewichtes ftanb babei auf bem Wie leicht fonnte ibr Ginflug Politif und Spiele. Bermaltung anbern!

Diese Aenberung zu verhindern, ftanden bem Gerzog viele Berbundete zur Seite. Erftens ber Widerwillen aller Großen bes Gofes, bann die Gunft bes Bolfes und ves Barlamentes, endlich die Freundschaft Destreichs. Alle drei aber konnten bennoch die Vorstellung nicht unmöglich machen. Selbst die Töchter weinten und klagten vergebens. Madame Louise ging sogar umfonst in das Kloster beswegen. Sie bewegte auch aus den heiligen Mauern her den Bater nicht, von seinem Vorhaben abzustehen, welche Wirkung eigentlich die Priester von dem Rücktritte seines geliebtesten Kindes erwartet hatten.

Er stand nur noch einen Augenblick an, bann aber auf Bureben bes Marschall von Richelien ließ er bie feierliche Prafentation vor sich geben.

Bon diesem Augenblicke an, heißt es in ber "Histoire de France pendant le XVIII? siecle" regierte ober vielmehr ließ eine unwissende, aber gescheute, sehr geist= reiche, in ihrem Benehmen mehr als man es erwarten konnte, zurüchaltende Frau, Frankreich regieren von Männern, die hartnäckig auf ihr Biel, aber nachsichtig auf die Mittel sahen, die dazu dienen sollten, es zu er= reichen.

Bu ben Bedeutenbsten barunter gehören ber Kanzler Maupeau und ber controleur general, Abbe Terrai, benen entschieden gegenüber ber Herzog von Choiseul als erklärter Feind der Gräfin stand. Er haßte Diese vielleicht schon barum, weil sie seine Schwester, der herzogin von Grammont, das herz des Königs raubte, um das sie sich so lange bemüht und welches sie, wie Einige sagen, kurze Beit, aber wie auch Andere behaupten, nie besessen hat. So viel aber ist gewiß, das Slück ber Comtesse Dubarri war ihr ein Dorn im Auge und verdroß sie in

einem so hohen Grade, daß sie ben Hof verließ und von da an die Brovingen mit ihrem Grolle und Aerger über ihre triumphirende Nebenbuhlerin erfüllte.

Den König verbroß bieses Benehmen auf bas Söchste und nicht selten hatte ber Herzog seine bittersten Vorswurfe barüber anzuhören, zu benen die Comtesse Dubarri natürlich so viel Kränkungen hinzu that, als sie auszustheilen im Stande war. Man berichtet, daß sie, wo es nur ging, gegen Diesen und seine Verbündete ankämpste. Unter Anderm erzählt man, daß sie, zwei Orangen abwechselnd in die Höhe wersend, unaushörlich ries: "Saute Choiseul, saute Praslin!" Auch das Portrait des enthaupteten Königs Karl von England soll sie in ihr Zimmer haben hängen lassen, um damit Ludwig zu stacheln, sich der Willkühr seines ersten Ministers zu entziehen.

Indeß dazu konnte sich Dieser nicht entschließen. Er fühlte, daß er seinen Premier nothig hatte. Auch war Dieser gerade zu dieser Zeit, durch das Bündniß, das er zwischen dem Dauphin und der Erzherzogin von Desterreich zu stiften bestissen war, sicherer als je auf seiner Stelle. Der ganze hof begünstigte diese heirath und die Nation zollte ihr den lautesten Beifall. Die Politifer der damaligen Zeit meinten sogar, daß sie nothig sei, um den Norden Europa's vor dem ausgreisenden Ehrgeize Rußlands zu retten.

Sie fant 1770 wirflich Statt, aber unter so uns glücklichen Zeitumständen und Ereigniffen, bag eigentlich bie große Sympathie, auf welche Choifeul babei gerechnet

hatte, fast ganz und gar barüber verloren ging. Er gewann burchaus nichts an Bopularität, fondern mußte im Gegentheil sehen, wie eine schon seit dem Jahre 1768 berrschende Theuerung und allerhand trübe Borbedeutungen bazu beitrugen, seine guten Boraussehungen und Hoffnungen zu vernichten, ja sogar dazu dienten, seinen Gegnern Bortheile zu gewähren.

Der König nämlich verlangte durchaus, daß dieser Berbindung zu Ehren die glänzendsten Teste veranstaltet werden sollten. Umsonst hielt man ihm die Noth des Bolses und die Kargheit des Schapes vor, er bestand darauf und meinte: man möge neue Steuern erheben. Abbe Terrai widersetzte sich diesem Borhaben mit großer Festigkeit und sagte, als Ludwig ihn nach den Feierlichsteiten in Versailles fragte, wie er ste gefunden: "D, unsbezahlbar, Sire!" welches Bonmot ihm den Beisall aller Gebrückten und Missliedigen zuzog, deren es nicht wenige gab. Ihre größeste Vermehrung geschah durch das Feuerswerk, welches am 30. Mai die gute Stadt Paris den Neuvermählten bei ihrem Einzuge auf dem Plaze Ludwig XV. veranstaltete.

Es hatte sich bazu nämlich eine ungeheure Menschensmasse eingefunden, die in den Straßen und auf den Duais zwischen Wagen, Reitern und Militair-Colonnen eingezwängt stehen mußte.

Im Anfang ging Alles gut. Die Nacht war ziemlich finster und die Raketen und Feuerkugeln stiegen unter bem Jubelgeschrei ber Zuschauer in die Hohe. Plöglich aber verloren sie biese Richtung und suhren mitten in die gaffenbe Menge, die schreiend auseinanderstob, aber nirgends einen Ausgang fand. Alle Straßen, Brücken und Baffagen waren versperrt. Pferde bäumten sich und wurden scheu; Wagen stürzten um; Frauen, Kinder und Greise trat man unter die Füße. Es fand eine furchtsbare Verwirrung Statt, ein Kamps der Verzweislung, ein Krieg der Angst, in dem viele Hunderte auf die elendeste Weise von der Welt ihr Leben verloren.

"Belch' ein schreckliche Nacht für die Hauptstadt!"
heißt es in den Berichten darüber. "Ein Tag. an dem
eine Bürgerschlacht geliefert worden, hätte nicht größeren
Jammer und tiefere Trostlosigkeit in den Schooß der Familien tragen können. Fast jede derfelben hatte einen Berlust zu betrauern, denn Viele von denen, die sich
noch glücklich gerettet, empfingen durch die Quetschungen,
die sie erlitten, den Keim eines frühzeitigen Todes in sich
eingepflanzt."

Ludwig indeh versetzte dieses offentliche Unglud in keine große Betrübniß. Er schüttelte mit dem Ropfe, als er es horte. Das war Alles. Das Bolf aber machte sich seine eigenen Gedanken darüber. Das bedeutet Unglud, hieß es. Wir werden schwere Zeiten haben.

Bei biefer Gelegenheit wurde auch wieder an die Geburt des Dauphins erinnert. Seine Mutter kam mit ihm nieder, als sich der ganze hof in Choisy le Roy befand, also kein Mitglied des königlichen hauses bei seinem Eintritte in die Welt zugegen war. Der Courier, der die Nachricht davon nach Paris bringen follte, stürzte mit dem Pferde an der Barriere und starb. Der Abbe

von Saujon, der ihn taufen sollte, fiel auf den Stufen, die zur Schloßkavelle hinaufführten, vom Schlage gestroffen, nieder, und von den drei Ummen, welche sorgfam von dem ersten Arzte seines Baters ausgewählt worden waren, starben zwei im Laufe von acht Tagen. Die dritte aber bekam am Ende der sechsten Woche die Kindersblattern. Später wurde noch wunderbar gefunden, daß diese letzte Amme Guillot geheißen.

Bor ber hand aber reichte bas vorhergehenbe hin: bie Berbindung bes Dauphins in einem trüben Lichte erscheinen zu lassen. "Er ist auch immer trift, unser zustünstiger König," sagten die guten Bürger. "Es brückt ihn etwas. Er hat keinen freien Blick, kein heiteres Lachen. Das Unglück steht ihm im Gesicht."

Was nun aber die Dauphine, die arme Marie Anstoinette betrifft, so fand sie das Bolk zwar sehr "comsplaisant," aber im Ganzen doch zu blond und von einer zu blassen Farbe. Sie machte nicht Eindruck genug. Sie imponirte zu wenig. Auch war ihr erstes Benehmen ziemlich unentschieden. Sie näherte sich anfangs, wie es schien, der Gräfin Dubarri, welche ihr Ludwig schon bei der seierlichen Einholung in Compiègne als seine beste Kreundin vorgestellt hatte, weswegen er es denn auch bewerkstelligte, daß Diese an dem Bankette Theil nahm, welches auf dem Schlosse de la Muette für den Konig und das neuvermählte Paar gegeben wurde.

Dies Alles und bas ewige Verlangen bes Herzogs von Choifeul, einen Seekrieg zu eröffnen, gab bie end= liche Veranlaffung zu feinem Sturze ab. Louis wollte von keinen militairischen Unternehmungen hören, am allerwenigsten von solchen auf dem Meere. Umsonst stellte ihm der Minister die gunftigen Volgen derselben vor, die durch dieselben erreicht werden könnten. Umsonst sprach er von Zwistigkeiten, die zwischen England und dessen wichtigsten Colonien ausgebrochen waren. Umsonst von der Geneigtheit Spaniens, die französischen Borshaben zu unterstützen. Ludwig gab nicht Ucht darauf. Er sprach immer nur von der Contesse Dubarri und ihren komischen Einfällen.

"Denken Sie sich," erzählte er einmal unter Anderm, "heut' lagen wir noch zu Bett, die Comtesse und ich. Der Kammerdiener hatte den siedenden Cassee in der Maschine auf den Tisch gestellt und war wieder hinausgegangen. Plöglich kochte unser ganzes Frühstück über und sprudelte auf die Erde. In der Meinung, daß meine gute Dubarri noch schlase, fümmerte ich mich nicht viel darum, weil ich sie durch mein Ausstehn nicht stören wollte. Auch glaubte ich: Lebel würde gleich wiederskommen. Plöglich aber rief die Marquise neben mir: Spring aus dem Bette, Frankreich, Dein ganzes Frühstück geht sonst zum Teusel!"

"Bas war zu thun?" sette er lachend hinzu. "Ich froch unter ben Decken hervor und rettete, in ben Nachtskleibern im Zimmer stehend, was in ber Maschine noch zu retten war. Es hat uns köstlich geschmeckt und bie Marquise erklärte: es sei meine beste Eroberung, bieser gerettete Cassee!"

"Mag fein, Sire, mag fein," fagte bann Choifeul,

indem er bei fich felber bachte: ich febe, ich bin ver= loren.

Er war es benn auch wirklich. Es bauerte nicht lange, fo fiel er in Ungnabe und wurde entlassen, wodurch die Gräfin Dubarri und die ihr ergebenen Minister nastürlich ganz die Oberhand gewannen.

In Berbindung mit dem Bicomte Jean Dubarri wurden nun oft lange und wichtige Conferenzen gehalten, über welche die Gräfin nicht selten den König ein wenig vernachlässigte. Um ihn zu beschäftigen, that nun auch sie, was die Marquise von Bompadour gethan, sie führte nämlich selbst dem Geliebten ihre Nebenbuhlerinnen zu, welche "complaisance," wie Lacretelle sagt, "ne dégradait pas aux yeux de Louis, qui revenait à elle avec plus d'ivresse."

Uebrigens behauptet ber genannte Autor, daß die Comtesse getrachtet habe, wie die Maintenon, die Sattin bes Königs zu werden und sett hinzu, daß es viele verstraute Rathgeber des Königs gegeben, die einen solchen Schritt durchaus für keine Unmöglichkeit hielten. Indeß ift es doch nicht dazu gekommen, vielleicht schon darum nicht, weil sich bei Ludwig XV. das Alter in einer noch bei weitem schrecklicheren Weise, als bei seinem Borgänger nahte. In seinem letzten Jahre zeigte er einen Stumpfsinn, der entsetzen konnte. Man sah ihn oft stundenlang ohne Gedanken, fast ohne Besinnung in die blaue Luft hineinstarren. Reine Regung tauchte mehr in ihm auf, keine Empsindung. Er konnte weder weisnen noch lachen. Seine Seele war ganz leer gelebt.



Ohne bie geringfte Trauer borte er ben Tob feiner beften Jugendgefährten berichten. "Wer war er?" fragte er, als man ihm ergablte, ber Marquis von Chauvelin fei an ben Folgen ber Orgie gestorben, bie er gestern mit bem Monarchen burchgemacht habe. "3ch erinnere mich nicht," fagte er, "wie fab er aus?" Auch bie Thranen ber Mabame Louise rubrten ibn nicht, eben fo menig bie große Rebe bes Bischofs von Geneg, in welcher Diefer por bem Ronige predigend bas Unglud bes Bolfes mit einer Rubnheit ichilberte, bie alle Buborer erichrecte, ibn felber aber gar nicht berührte. Er lobte fie meber, noch tabelte er fie. Es fcheint, bag er fie gar nicht borte. Er batte bie Rraft nicht mehr, einem Bortrage zu folgen, er befaß nur noch bie Luft fur bie finnliche Diefe bat ibn bis zu feinem letten Musichweifung. Augenblide nicht verlaffen. Noch auf bem Tobtenbette, berichten mehrere Biftorifer, fonnte er bie Grafin Dubarri nicht feben, ohne bie zugellofeften Berlangen in fich erwachen zu fühlen.

Am 10. Mai 1774, in seinem vierundsechzigsten Jahre, erlag er ben Kinderpocken, von benen er sich im Beischlaf mit einem jungen Mädchen, welches der Kindsheit noch nicht völlig entwachsen war, hatte anstecken lassen. Seine Leiche erregte und verbreitete so surchtbare Dünste, daß man sie nicht schnell und eilig genug von Bersailles nach Saint Denis, wo sie beigeseht wurde, bringen konnte. Man erzählt, daß bas Bolk, das vorzugsweise auch biesen Ludwig ben Bielgeliebten geheißen hatte, hinter dem eilig hinfahrenden Leichenwagen bie

schmähenbsten Schimpfreben und Beleidigungen ausstieß, "On était heureux," schreibt Lacretelle, "de pouvoir oublier un roi que, depuis long-temps, on avait jugé frappé de deux maladies de l'ame les plus incurables, la faiblesse et l'égoisme." Louis Blanc aber schließt das zweite Capitel seiner Revolutionsgeschichte mit einem Ausruse, der uns bezeichnend scheint und den wir deswegen als einen guten Abschluß unserer Schilderungen glauben hierhersetzen zu dürfen. Er heißt:

"Es naht ber Tag, an bem eine allgemeine Revolution zum Ausbruche kommen wirb. Denn die Gesellschaft geht mit großen Ereignissen schwanger. Die mit den weißen Lilien umkränzte Monarchie, welche ihre Herrschaft durch Courtisanen übte und die, während sich von allen Seiten der Sturm erhob, ihr Haupt im Schoose entehrter Jungfrauen oder schamloser Weiber verbarg, diese Monarchie ist zu schwach und zu tief gesunken, um nicht geknechtet zu werden. Sie wird die Realität der ausübenden Macht verlieren."

Sie verlor fie in ber That und mit ihr Ludwig ber Sechzehnte, Marie = Antoinette und auch die Grafin Dubarri ben Kopf.

Die Letztere war von bem neuen Regenten, nach bem Ableben Ludwig bes Fünfzehnten, in bas Klofter zu Bont en Brie verbannt worben, bas sie aber ein Jahr barauf mit bem Schlosse Luciennes vertauschte, bas man ihr als Eigenthum ließ. Die Nachrichten über sie sind von ba an karglich und von wenigem Interesse. Gesfangen genommen wurde sie, weil sie ein Neger, ben sie



in der Zeit ihres Glückes aus Curiosität mit vielen Gesschenken überschüttete, als Anhängerin des Königs ansgab und erklärte, sie hätte auf einer Reise nach England um seinen Tod getrauert. Unterrichtete Bersonen erzählen, daß sie Ludwig dem Sechzehnten und der Mariez Antoinette beim Ausbruch der Unruhen ihr ganzes Berzmögen zu beliebigem Gebrauche angeboten habe. Dies mag vielleicht die tiesere Ursache ihrer Berhaftung sein, in welcher sie, wie und die "Souvenirs de la Marquise de Crèqui" mittheilen, ihre Zeit darauf verwendet haben soll, sich auf die abgeschmackteste Weise zu putzen. Indeß diese Nachricht ist nicht ganz authentisch. Die gute, redselige Marquise schreibt dies nur dem Horensagen nach und gewiß wurde keine Gelegenheit versäumt die erilirte Maitresse sollächerlich als möglich hinzustellen.

Sie ftarb unter furchtbarem Geschrei auf ber Guillotine, Die lette berühmte Maitreffe Frankreichs.

Enbe bes erften Banbes.

Conrab Muller's Budbruderei.









